# Schriftliche Fragen

# mit den in der Woche vom 2. Juni 1998 eingegangenen Antworten der Bundesregierung

### Verzeichnis der Fragenden

| Abgeordnete                                                                  | Nummer<br>der Frage | Abgeordnete                                                                                          | Nummer<br>der Frage |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Behrendt, Wolfgang (SPD)                                                     | 12                  | Probst, Simone (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Reichard, Christa (Dresden) (CDU, Dr. Richter, Edelbert (SPD) | /CSU) 20, 21, 22    |
| Faße, Annette (SPD)                                                          |                     | Saibold, Halo (BÜNDNIS 90/DIE C<br>Scheelen, Bernd (SPD)                                             | 23, 24, 25          |
| Dr. Kiper, Manuel (BÜNDNIS 90/DII<br>Kirschner, Klaus (SPD)                  | ŕ                   | Dr. Schubert, Mathias (SPD) Schwanhold, Ernst (SPD)                                                  |                     |
| Koschyk, Hartmut (CDU/CSU)  Dr. Küster, Uwe (SPD)  von Larcher, Detlev (SPD) | 13, 14, 15, 16      | Sielaff, Horst (SPD) Spiller, Jörg-Otto (SPD) Steen, Antje-Marie (SPD)                               | 28                  |
| Dr. Niehuis, Edith (SPD)                                                     | 18, 19              | Tauss, Jörg (SPD)                                                                                    | 48, 49, 50, 51      |

### Verzeichnis der Fragen nach Geschäftsbereichen der Bundesregierung

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts Schmitt, Wolfgang (Langenfeld)                                                                                                                                                                                            | von Larcher, Detlev (SPD)  Ursachen für die Abweichungen bei den Steuerschätzungen                                                                                                                                               |
| (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  Bedrohung des kolumbianischen Journalisten I. G. (bekannt durch Veröffentlichungen zum Thema "Privatagent Mauss")                                                                                                                      | Dr. Niehuis, Edith (SPD)  Aufnahme des Deutschen Frauenrates e. V. in die Liste der Berechtigten für steuer- abzugsfähige Spenden                                                                                                |
| Geschäftsbereich des Bundesministeriums des<br>Innern                                                                                                                                                                                                           | Reichard, Christa (Dresden) (CDU/CSU)  Kennzeichnung der Euro-Geldscheine für Blinde                                                                                                                                             |
| Dr. Kiper, Manuel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Aufnahme der Auskunftspflicht von Anbietern von Internet-Zugängen an Sicherheitsbehörden in das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz; Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen für E-Mail-Accounts seit 1995 | Scheelen, Bernd (SPD)  Höhe der kommunalen Netto-Rücklagenzuführungen und der Ausgaben der kommunalen Verwaltungs- und Vermögenshaushalte 1994 bis 1997 9  Abweichungen bei den Steuerschätzungen durch "Steuerrechtsänderungen" |
| Koschyk, Hartmut (CDU/CSU) Verfassungskonformität der Kommunistischen Plattform der PDS                                                                                                                                                                         | Dr. Schubert, Mathias (SPD)  Aufgabe des Trennsystems mit den Verbrauchsteuern für den Bund und den Ertragsteuern für die Länder; Aufkommen an Umsatz-/Mehrwertsteuer, Einkommen-, Körperschaft- und Verbrauchsteuern seit 1950  |
| Sielaff, Horst (SPD)  Kriterien für die Festlegung von Kulturdenkmälern von besonderer Bedeutung 3  Geschäftsbereich des Bundesministeriums der                                                                                                                 | Spiller, Jörg-Otto (SPD)  Verlängerung der in § 4 des Grunderwerbsteuergesetzes geregelten Grunderwerbsteuerbefreiung für den Erwerb von Grundstücken nach den Artikeln 21 und 22 des Einigungsvertrages                         |
| Finanzen  Behrendt, Wolfgang (SPD)  Beseitigung der Gesundheitsgefährdungen durch die bei der Ausgestaltung der ehemaligen Alliierten-Wohnungen in Berlin verwendeten Klebestoffe 4                                                                             | Steen, Antje-Marie (SPD)  Haltung des Bundesministers der Finanzen, Dr. Theodor Waigel, zum Erhalt des Duty- Free-Handels über den 30. Juni 1999 hinaus                                                                          |
| Diller, Karl (SPD)  Verpflichtungsermächtigungen in den Bundeshaushalten seit 1994 6                                                                                                                                                                            | Geschäftsbereich des Bundesministeriums für<br>Wirtschaft                                                                                                                                                                        |
| Dr. Küster, Uwe (SPD)  Kriterien für die Straffung der Zollfahndungsämter, insbesondere in strukturschwachen Gebieten 6                                                                                                                                         | Schwanhold, Ernst (SPD)  Umfang der seit 1987 nach Hessen geflossenen unterschiedlichen Finanzhilfen                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite | Seite                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschäftsbereich des Bundesministeriums für<br>Arbeit und Sozialordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Geschäftsbereich des Bundesministeriums für<br>Verkehr                                                                                                     |
| Faße, Annette (SPD)  Rechte der in "arbeitnehmerähnlichen Arbeitsverhältnissen" arbeitenden Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32    | Ilte, Wolfgang (SPD)  Lückenschluß der Berliner S-Bahn im Streckenabschnitt Schönholz — Tegel — Hennigsdorf bis Dezember 1998                              |
| Geschäftsbereich des Bundesministeriums der<br>Verteidigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Dr. Jüttner, Egon (CDU/CSU)<br>Überbuchung von Flügen von deutschen<br>Flughäfen durch Fluggesellschaften 40                                               |
| Hagemann, Klaus (SPD) Planungen der Bundeswehr für die weitere Verwendung der beiden Verfügungslager in Worms; mittelfristige Arbeitsplatz- perspektiven für die dort Beschäftigten                                                                                                                                                                                        | 32    | Dr. Richter, Edelbert (SPD)<br>Lösung der Verkehrsprobleme im Zusam-<br>menhang mit der Inbetriebnahme des<br>Güterverkehrszentrums Erfurt-Vieselbach . 40 |
| Geschäftsbereich des Bundesministeriums für<br>Gesundheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Geschäftsbereich des Bundesministeriums für<br>Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie                                                            |
| Dr. Dobberthien, Marliese (SPD)  Kosten der Zulassung oder Nachzulassung von Tierarzneimitteln für lebensmittelliefernde Tiere; Fehlen von Tiertherapeutika  Kennzeichnung von Pferden und Einführung eines amtlichen Tierpasses  Zulassung gentechnisch veränderter Kulturpflanzen mit Unempfindlichkeit gegen Bromoxynil und des Gebrauchs von Herbiziden mit Bromoxynil | 37    | Probst, Simone (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Umstrukturierung der Fachinformationszentren Karlsruhe und Berlin                                                   |
| Kirschner, Klaus (SPD)  Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Diagnoseverschlüsselung ICD-10 nach §§ 295  und 301 SGB V                                                                                                                                                                                                                                                         | 38    |                                                                                                                                                            |

#### Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

1. Abgeordneter
Wolfgang
Schmitt
(Langenfeld)
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, daß in Kolumbien in jüngster Zeit erneut Journalisten ermordet und weitere bedroht wurden, und was ist der Bundesregierung konkret über die Bedrohung des kolumbianischen Journalisten I. G. bekannt, der vor allem für seine Presseberichte und Buchveröffentlichungen zum Thema "Privatagent Mauss" bekanntgeworden ist?

### Antwort des Staatsministers Dr. Werner Hoyer vom 25. Mai 1998

Ja, der Bundesregierung ist bekannt, daß in Kolumbien in den vergangenen sechs Monaten sechs Journalisten ermordet wurden und daß die persönliche Bedrohung für Journalisten dort weiterhin im internationalen Vergleich äußerst hoch ist. Der Journalist I. G. gehört seit langem, u. a. wegen seiner früheren Presseberichterstattung über Menschenrechtsthemen, zu den am meisten bedrohten Journalisten Kolumbiens.

2. Abgeordneter Wolfgang Schmitt (Langenfeld) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Was gedenkt die Bundesregierung, ggf. zum Schutz dieses Journalisten zu unternehmen?

### Antwort des Staatsministers Dr. Werner Hoyer vom 25. Mai 1998

I. G. ist kolumbianischer Staatsangehöriger. Es obliegt den kolumbianischen Behörden, ihren Staatsangehörigen Schutz zu gewähren.

Die Deutsche Botschaft in Bogotá steht in ständigem Kontakt mit I. G. Sie nutzt alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, zum Schutz von I. G. beizutragen. Insbesondere wird sie die kolumbianische Regierung bei allen sich bietenden Gelegenheiten an ihre Verpflichtung erinnern, I. G. Schutz zu gewähren.

#### Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

3. Abgeordneter
Dr. Manuel
Kiper
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welchen Stand der Vorbereitung bzw. Planung hat die im Zuge der Beratungen zum Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz – IuKDG vom Innenausschuß des Deutschen Bundestages geforderte Vorlage einer der ursprünglich im Teledienstedatenschutzgesetz vorgesehenen Norm entsprechenden Ergänzung gesetz-

licher Regelungen um Auskunftspflichten von Anbietern von Internet-Zugängen für Sicherheitsbehörden durch die Bundesregierung, und aus welchen Ermittlungsdefiziten heraus wird diese für notwendig gehalten?

#### Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter vom 3. Juni 1998

Der Innenausschuß des Deutschen Bundestages hat bei seinen abschlie-Benden Beratungen zum Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz (IuKDG) mit Beschluß vom 11. Juni 1997 nicht formell die Vorlage einer der gestrichenen Vorschrift des § 5 Abs. 3 Teledienstedatenschutzgesetz entsprechenden Norm durch die Bundesregierung gefordert. Gleichwohl wird gegenwärtig durch Sicherheitsbehörden des Bundes eine Bestandsaufnahme zu den von Ihnen angesprochenen Ermittlungsdefiziten durchgeführt. Insbesondere für die gesetzliche Aufgabenerfüllung der Verfassungsschutzbehörden kann sich hierdurch die Notwendigkeit einer gesetzlichen Auskunftsverpflichtung der Anbieter von Internet-Zugängen ergeben. So nutzen z. B. politische Extremisten die vielfältigen Möglichkeiten des Internets zur Agitation (Offerten zur Versendung von Propagandamaterial, Anleitung zur Herstellung von Angriffsmitteln, Veranstaltungsaufrufe) sowie zur Vorbereitung gewalttätiger Aktionen und verstecken sich dabei zunehmend hinter Pseudonymen und Phantasienamen. Eine umfassende Aufklärung dieser extremistischen Bestrebungen ist ohne Zugang zu den bei den Dienstanbietern vorhandenen Daten nicht möglich. Erst nach Abschluß der o. g. Bestandsaufnahmen kann eine Entscheidung über den rechtlichen Änderungsbedarf bezüglich einer Auskunftspflicht der Dienstanbieter ergehen.

Abgeordneter
 Dr. Manuel
 Kiper
 (BÜNDNIS 90/
 DIE GRÜNEN)

In wie vielen Fällen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 1995 – angegeben jeweils pro Jahr – Anschlüsse für elektronische Post (E-Mail-Accounts) einer Telekommunikations-überwachungsmaßnahme unterworfen, und wie viele Anbieter solcher Zugänge betraf dies?

#### Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter vom 3. Juni 1998

Im Rahmen der Statistiken zur legalen Überwachung des Telekommunikationsverkehrs wurden Anschlüsse für die elektronische Post nicht gesondert erfaßt.

5. Abgeordneter Hartmut Koschyk (CDU/CSU) Ist der Bundesregierung die Aussage des Vorsitzenden der PDS, Lothar Bisky, in einem Gespräch mit der Berliner Zeitung vom 7. Mai 1998, "die Kommunistische Plattform akzeptiert den Staat, in dem wir leben und das Grundgesetz", bekannt, und welche Anhaltspunkte hat die Bundesregierung, die dieser Auffassung widersprechen und an einer Verfassungstreue der Kommunistischen Plattform der PDS zweifeln lassen, die nach Auffassung von Lothar Bisky "ein wichtiger Bestandteil" der PDS ist, "den man nicht verteufeln kann"?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Eduard Lintner vom 26. Mai 1998

Die Äußerungen des Vorsitzenden der PDS, Lothar Bisky, in der Berliner Zeitung vom 7. Mai 1998 sind bekannt.

Die "Kommunistische Plattform der PDS" (KPF) ist eine der offen linksextremistischen Strukturen in der PDS. An der grundsätzlichen politischen Ausrichtung der KPF, insbesondere ihrem Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus, hat sich nichts geändert. Über aktuelle verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse zur KPF wird im Verfassungsschutzbericht 1997 (Pressefassung, S. 49) berichtet. Im übrigen wird auf die Berichterstattung in früheren Verfassungsschutzberichten) hingewiesen (so insbesondere 1992, S. 50; 1993, S. 55; 1994, S. 66 f.; 1995, S. 64 f.; 1996, S. 59 f.).

6. Abgeordnete
Halo
Saibold
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Werden Krebserkrankungen nach Kenntnis der Bundesregierung in Polizei- und BGS-Einheiten, z. B durch die zuständigen Ärzte, erfaßt, und liegt der Bundesregierung eine statistische Erfassung der Krankheitsfälle vor?

#### Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter vom 2. Juni 1998

Krebserkrankungsfälle werden im BGS statistisch nicht erfaßt.

Die Todesursachenstatistik ergibt, daß im Zeitraum 1988 bis 1997 in 35 Fällen Krebserkrankungen der Verdauungsorgane, des Lungen- und Urogenitalsystems sowie des Nervensystems, aber nur ein Fall des Blutes oder der blutbildenden Organe als Grunderkankung zum Tode geführt haben.

7. Abgeordnete
Halo
Saibold
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Falls ja, welche Steigerungsraten sind bei Leukämieerkrankungen in den letzten zehn Jahren zu verzeichnen, und gibt es eine Auswertung über den Zusammenhang von aufgetretenenen Erkrankungen und dem Einsatz der betroffenen Personen bei Atommülltransporten?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter vom 2. Juni 1998

Entfällt.

8. Abgeordneter Horst Sielaff (SPD) Wer entscheidet, ob ein Kulturdenkmal von besonderer nationaler und/oder kultureller Bedeutung ist, und welche Kriterien liegen dieser Entscheidung zugrunde?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Manfred Carstens vom 28. Mai 1998

Die Bundesregierung fördert seit 1950 die Erhaltung und den Wiederaufbau von Kulturdenkmälern mit besonderer nationaler Bedeutung (Baudenkmäler, historische Parks und Gärten, archäologische Stätten), die Zeugnis ablegen über besonders bedeutende kulturelle, politische, geschichtliche, architektonische, städtebauliche oder wissenschaftliche Leistungen früherer Zeiten, die zur Entwicklung oder zur Darstellung des Gesamtstaates als Kulturnation beigetragen haben oder für die kulturelle oder historische Entwicklung einer Kulturlandschaft von herausragender Bedeutung sind. Über die Qualifizierung eines Kulturdenkmals als national bedeutsam entscheidet das Bundesministerium des Innern auf Vorschlag des zuständigen Landesdenkmalamtes und entsprechend dem Votum eines das Bundesministerium des Innern beratenden externen Sachverständigengremiums. Dem Gremium gehören gegenwärtig an:

- Dr. Baier, Hauptkonservator a. D., Mecklenburg-Vorpommern,
- Prof. Dr. Petzet, Vorsitzender der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland und Landeskonservator des Freistaates Bayern,
- Prof. Dr. von Winterfeld, Kunsthistorisches Institut der Universität Mainz.

#### 9. Abgeordneter **Horst Sielaff** (SPD)

Welche Kulturdenkmäler wurden mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern in den Jahren von 1994 bis heute gefördert, und in welcher Höhe (bitte auflisten) wurden Mittel für die einzelnen Projekte zur Verfügung gestellt?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Manfred Carstens vom 28. Mai 1998

Die ab 1994 geförderten Kulturdenkmäler bitte ich der anliegenden "Übersicht über die aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundesministeriums des Innern geförderten Kulturdenkmäler mit besonderer nationaler Bedeutung" (Stand 1. März 1998) zu entnehmen.\*)

#### Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

Abgeordneter
 Wolfgang
 Behrendt
 (SPD)

Inwieweit stellen bei der Ausgestaltung von ehemaligen Allierten-Wohnungen in Berlin verwendete Klebstoffe Gesundheitsgefährdungen für die Bewohnerinnen und Bewohner dar, und seit wann hat die Bundesregierung Kenntnis davon?

<sup>\*)</sup> Vom Abdruck der Anlage wurde aufgrund der Nummer 13 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 1 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz der Richtlinien für die Fragestunde und für die schriftlichen Einzelfragen abgesehen.

11. Abgeordneter Wolfgang Behrendt (SPD)

Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung zur Beseitigung der Gesundheitsgefährdungen, und welche Auswirkungen hat dies für die jetzigen Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen?

### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Irmgard Karwatzki vom 27. Mai 1998

Ihre Fragen beziehen sich offensichtlich auf die Belastung durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Wohnungen, auf deren Böden Parkett aufgebracht wurde, das mit einem teeröl- oder bitumenhaltigen Kleber verlegt wurde.

Es ist davon auszugehen, daß dieser Kleber ab Mitte der 50er Jahre dem Stand der Technik entsprechend auch in Berlin verwendet wurde. Dabei dürften nicht nur die US-Housings betroffen sein, sondern ebenso andere private und öffentliche Innenräume. Zur Gesamtproblematik verweise ich auf die Antworten der Bundesregierung z. B. auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jürgen Rochlitz u. a. und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 13/10421 auf die schriftliche Frage 13 des Abgeordneten Günter Gloser in Drucksache 13/10667 sowie auf die mündliche Frage der Abgeordneten Marlene Rupprecht (Stenographischer Bericht der 234. Sitzung des Deutschen Bundestages vom 6. Mai 1998, S. 21454 ff.).

Bei Messungen des Hausstaubs zunächst im Frankfurter Raum im Herbst 1997 wurden zum Teil erhöhte Konzentrationen von PAK gefunden, darunter das als krebserzeugend eingestufte Benzo(a)pyren. Eindeutige Aussagen zum Ausmaß einer Gesundheitsgefährdung sind aus den bisherigen Untersuchungsergebnissen noch nicht möglich, allerdings gilt es, die Belastungen vorsorglich zu minimieren.

Da ein Anfangsverdacht in Berlin nicht bestand, begannen die stichprobenartigen Untersuchungen dort erst nach der Veröffentlichung entsprechender Ergebnisse aus Hessen, von denen das Bundesministerium der Finanzen Anfang 1998 erfahren hat.

Zum Thema PAK fand am 28. April 1998 im Umweltbundesamt ein zweites Gespräch von Wissenschaftlern und Vertretern aus Bund, Ländern und Kommunen statt. In seiner Presseinformation vom 29. April 1998 hat das Umweltbundesamt Interventionswerte empfohlen, anhand derer zu entscheiden ist, in welchen Fällen ein kurzfristiger, ein mittelfristiger oder überhaupt kein Handlungsbedarf besteht. Um diese Entscheidung zu treffen, sind Messungen in den Wohnungen erforderlich; diese sind zwischenzeitlich veranlaßt. Auf der Basis dieser Meßergebnisse werden hinreichende Erkenntnisse darüber vorliegen, ob überhaupt und in welchem Umfang ggf. Gesundheitsgefährdungen vorliegen. Sofern danach die Frage der Sanierungsnotwendigkeit und -vorrangigkeit unter Zugrundelegung der von den Experten genannten Kriterien zu bejahen ist, sind Art und Umfang der zu treffenden Maßnahmen grundsätzlich von den Gegebenheiten des Einzelfalls abhängig. In Betracht kämen Maßnahmen zur Versiegelung der Parkettböden und der Fugen an den Innenwänden der Räume bis hin zur vollständigen Entfernung des Parketts und anschließender Neuverlegung eines Bodenbelags.

Mittlerweile koordiniert eine "Arbeitsgruppe PAK" in Berlin, der u. a. die Oberfinanzdirektion, Gesundheitsämter mehrerer Bezirke, verschiedene Institute sowie Senatsverwaltungen angehören, das weitere Vorgehen zwischen Bundes- und Landesbehörden.

12. AbgeordneterKarlDiller(SPD)

Wie hoch ist der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen in den Bundeshaushalten von 1994 bis 1998, und wieviel Prozent der Verpflichtungsermächtigungen des jeweiligen Jahres waren jeweils bis Ende April belegt?

### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Irmgard Karwatzki vom 2. Juni 1998

Die Daten ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

| Jahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>– Mio. DM – | Bis zum 30. April<br>belegt<br>– in v. H. – |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1994 | 68 170,8                                         | 2,3                                         |
| 1995 | 147 434,9                                        | 0,1                                         |
| 1996 | 104 797,9                                        | 3,3                                         |
| 1997 | 88 201,2                                         | 2,5                                         |
| 1998 | 113 154,9                                        | 2,8                                         |

Zur vorstehenden Tabelle bemerke ich noch folgendes:

Die dargestellten Verpflichtungsermächtigungen enthalten neben den im jeweiligen Haushaltsplan veranschlagten auch die gemäß § 38 Abs. 1 BHO bewilligten über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Belegung zum 30. April entspricht den im HKR-Verfahren gebuchten Verpflichtungen.

Für das Jahr 1995 zeigt die Tabelle gegenüber den übrigen Jahren sowohl bei den Verpflichtungsermächtigungen als auch bei der Belegung deutliche Abweichungen. Diese gehen auf die bis Ende Juni 1995 dauernde vorläufige Haushaltsführung zurück. Nach § 45 Abs. 1 Satz 2 BHO gelten die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres bis zur Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes weiter. Der in der Tabelle ausgewiesene Betrag der Verpflichtungsermächtigungen enthält daher zusätzlich die 1994 nicht in Anspruch genommenen und somit ins Folgejahr übertragbaren Verpflichtungsermächtigungen von rd. 24,148 Mrd. DM, aus denen sich die 0,1prozentige Belegung bis zum 30. April 1995 ergibt.

13. Abgeordneter **Dr. Uwe Küster** (SPD)

Welche Kriterien liegen im Zusammenhang mit der geplanten "Straffung der Zollfahndungsämter" der Festlegung von Standorten von Haupt- bzw. Außenstellen der Zollfahndungsämter zugrunde?

14. Abgeordneter **Dr. Uwe Küster** (SPD)

Enthalten diese Kriterien bestimmte Vorgaben, um strukturschwächere Länder nicht durch Straffungsmaßnahmen und einer sich daraus möglicherweise ergebenden Verlagerung von Arbeitsplätzen weiter zu schwächen? 15. Abgeordneter **Dr. Uwe** 

Küster (SPD) Welcher Personalbestand ist für die Haupt- bzw.

Außenstellen vorgesehen?

16. Abgeordneter

Dr. Uwe Küster (SPD) In welchem Umfang werden ggf. Personalumsetzungen an andere Dienststellen erforderlich, und

wie soll die Umsetzung erfolgen?

### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Irmgard Karwatzki vom 3. Juni 1998

Bei den Zollfahndungszweigstellen im Binnenland und an den Binnengrenzen (21 Zweigstellen und 1 Ermittlungsgruppe) sind vom Bundesministerium der Finanzen bis Ende 1996 Orientierungsprüfungen durchgeführt worden. Ziel war es festzustellen, ob die Aufrechterhaltung dieser Fahndungseinheiten nach Wegfall der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen noch gerechtfertigt ist oder ob ihr Personal zur Optimierung der Aufgabenerfüllung des Zollfahndungsdienstes an die Hauptstellen der Zollfahndungsämter zurückgeführt werden muß.

Die Prüfungen haben ergeben, daß bei der überwiegenden Zahl der Zweigstellen der ursprüngliche Grund für die Errichtung inzwischen entfallen ist. Es ist vorgesehen, mehrere Zweigstellen aufzulösen und weitere Zweigstellen – in den meisten Fällen unter Rückführung von Personal an die Hauptstellen – in ausgelagerte Sachgebiete bzw. Ermittlungsgruppen mit eingeschränktem Aufgabengebiet umzuwandeln. Nur bei zwei Zweigstellen ist der Fortbestand mit im wesentlichen unveränderter Allzuständigkeit im Ermittlungsbereich gerechtfertigt.

Das Prüfungsergebnis ist mit den Oberfinanzdirektionen abgestimmt und die Umsetzung der in Aussicht genommenen organisatorischen Maßnahmen durch Erlaß veranlaßt worden.

Mit dem gleichen Erlaß wurde als nächster Schritt die Reform der inneren Struktur der Zollfahndungsämter zur Anpassung an die veränderten Aufgabenstellungen (insbesondere OK-Bekämpfung) des Zollfahndungsdienstes bzw. Anforderungen an den Zollfahndungsdienst in Angriff genommen. Hierzu hat eine Arbeitsgruppe exemplarische Untersuchungen bei drei Zollfahndungsämtern vorbereitet, die in der Zeit Juni/Juli 1998 durchgeführt werden.

Eine weitere Arbeitsgruppe befaßt sich derzeit mit der Straffung der Zollfahndungsämter. Die in Aussicht genommene Reform der inneren Struktur setzt Mindestpersonalstärken voraus, die derzeit von keinem der Zollfahndungsämter erreicht werden. Sie werden sich nur durch Zusammenlegung von Zollfahndungsämtern erreichen lassen, wobei die derzeitigen Standorte zumindest als Außenstellen bestehen bleiben sollen.

Die Arbeitsgruppe wird bis Jahresende 1998 ein entscheidungsreifes Konzept erarbeiten.

17. Abgeordneter

Detlev

von Larcher
(SPD)

Welche Ursachen mit welchen quantitativen Auswirkungen haben zu dem am 20. Mai 1998 vom Arbeitskreis Steuerschätzungen beim Bundesministerium der Finanzen ausgewiesenen "Abweichungen durch Schätzabweichungen" geführt?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hansgeorg Hauser vom 28. Mai 1998

Steuerschätzungen erfolgen durch Fortschreibung der Ist-Entwicklung der Steuereinnahmen mit gesamtwirtschaftlichen Indikatoren und Schätzparametern, in denen sich Beziehungen zwischen Steuereinnahmen und gesamtwirtschaftlicher Entwicklung ausdrücken. Da für den größten Teil der Steuereinnahmen auch für die Vergangenheitsentwicklung statistische Informationen über die tatsächlichen Bemessungsgrundlagen nicht vorhaden sind, kann man eine neue Einschätzung der Steuereinnahmen, die von der fortschreitenden Kassenentwicklung oder neuen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und damit veränderten Schätzparametern nahegelegt wird, und die zu Abweichungen gegenüber der vorangegangenen Schätzung führt, nicht einzelnen Ursachen quantitativ zuordnen.

Die leichten Mindereinnahmen im Jahr 1998 sind in erster Linie auf eine begrenzte Anpassung der gesamtwirtschaftlichen Annahmen – vor allem auf einen noch geringeren Preisanstieg – gegenüber den Ansätzen vom Herbst zurückzuführen. Die Schätzabweichungen für die Jahre ab 1999 entsprechen im wesentlichen der Fortschreibung der Mindereinnahmen bei der kurzfristigen Schätzung im Herbst letzten Jahres, sie waren damals schon absehbar. Zu den Ursachen zählten damals die unbefriedigende Beschäftigungsentwicklung und die stärker als erwartet ausgeweiteten Exporte, die eine geringere steuerliche Ergiebigkeit als die Inlandsnachfrage besitzen. Vor allem kam es durch die Abwicklung vorangegangener Veranlagungszeiträume zu Niveauanpassungen bei den Veranlagungssteuern nach unten.

18. Abgeordnete
Dr. Edith
Niehuis
(SPD)

Wird die Bundesregierung den Deutschen Frauenrat e.V. nach § 48 Abs. 4 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung anerkennen und in die Liste der in Abschnitt 111 Abs. 2 der Einkommensteuer-Richtlinien aufgeführten Organisationen, die steuerabzugsfähige Spenden entgegennehmen können, aufnehmen, und wenn ja, wann?

19. Abgeordnete
Dr. Edith
Niehuis
(SPD)

Wenn nein, warum nicht?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hansgeorg Hauser vom 28. Mai 1998

Die Anerkennung als unmittelbar spendenempfangsberechtigte Organisation nach § 48 Abs. 4 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung setzt einen entsprechenden Antrag voraus. Der Deutsche Frauenrat e. V. hat einen solchen Antrag nicht gestellt.

20. Abgeordnete
Christa
Reichard
(Dresden)
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung meine Meinung, daß die künftigen europäischen Geldscheine für blinde Mitbürger – evtl. durch ertastbare Punkte oder auf andere Weise – kenntlich gemacht werden sollten?

### 21. Abgeordnete

Christa
Reichard
(Dresden)
(CDU/CSU)

Ist diese Frage in den entsprechenden europäischen Gremien behandelt worden, und wenn ja, mit welchem Ergebnis?

#### 22. Abgeordnete

Christa
Reichard
(Dresden)
(CDU/CSU)

Wenn nein, besteht dann die Möglichkeit, die Frage nachträglich mit den Partnerstaaten mit dem Ziel zu behandeln, die Geldnoten zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend präparieren zu lassen?

### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Irmgard Karwatzki vom 3. Juni 1998

Die Bundesregierung teilt Ihre Auffassung, daß spezielle Merkmale den blinden Mitbürgern den Umfang mit den Euro-Banknoten erleichtern sollen.

Gemäß Artikel 109f Abs. 3 des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft ist das Europäische Währungsinstitut (EWI) verantwortlich für den Entwurf der Euro-Banknoten. Es überwacht auch die technischen Vorarbeiten für die Euro-Banknoten. Das EWI hat konstruktiv mit dem Europäischen Verband der Sehbehinderten (European Blind Union) zusammengearbeitet.

Die vom Rat des EWI am 3. Februar 1998 verabschiedete Spezifikation der Euro-Banknoten sieht die folgenden Merkmale vor, die Blinden eine Unterscheidung der einzelnen Stückelungen ermöglichen sollen:

- unterschiedliche Abmessungen der Banknoten; da die Stückelungen 100, 200 und 500 Euro dieselbe Höhe haben werden, sind für die beiden größten Werte spezielle tastbare Druckmerkmale vorgesehen;
- erhöhtes tastbares Farbrelief (Stichtiefdruck);
- deutlich erkennbare Wertziffern, die den Sehbehinderten helfen sollen, die Richtung zu bestimmen, in der die Banknoten in Automaten einzuführen sind.

#### 23. Abgeordneter

Bernd Scheelen (SPD) Wie hoch waren die kommunalen Netto-Rücklagenzuführungen und die "Freie Spitze" der kommunalen Haushalte – aufgeteilt nach alten und neuen Bundesländern – in den Jahren 1994 bis 1997 in Mrd. DM?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hansgeorg Hauser vom 25. Mai 1998

Die Informationen zu den kommunalen Netto-Rücklagenzuführungen und zur "Freien Spitze" der kommunalen Haushalte in den Jahren 1994 bis 1997 sind der nachstehenden Tabelle 1 zu entnehmen. Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um vorläufige Zahlen aus der Kassenstatistik. Die tatsächlichen Werte für die Netto-Rücklagenzuführungen und die "Freien Spitzen" (hier: Zuführungen zwischen den Teilhaushalten) für 1996 und 1997 ergeben sich aus den bisher nicht vorliegenden Jahresrechnungsstatistiken.

Tabelle 1

### Netto-Rücklagenzuführungen und "Freie Spitze" der kommunalen Haushalte in Mrd. DM

|                                 | 1994           |                |                | 1995           |                |                | 1996           |                |                | 1997           |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | insge-<br>samt | alte<br>Länder | neue<br>Länder |
| Netto-Rücklagen-<br>zuführung¹) | 2,1            | 1,8            | 0,3            | - 0,3          | - 1,1          | 0,8            | (- 0,5)        | (- 0,4)        | (- 0,1)        | (- 0,7)        | (- 0,5)        | (- 0,1)        |
| Freie Spitze²)                  | 12,0           | 10,0           | 2,0            | 7,9            | 5,2            | 2,7            | ( 1,1)         | ( 0,8)         | ( 0,3)         | ( 0,2)         | ( 0,2)         | ( 0,0)         |

- <sup>1</sup>) Zuführungen an Rücklagen abzüglich Entnahmen aus Rücklagen.
- Nettozuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abzüglich Tilgung an Kreditmarkt und an sonstige öffentliche Bereiche (ordentliche Tilgung), Rückzahlung innerer Darlehen, Kreditbeschaffungskosten.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, ab 1996 vierteljährliche Kassenstatistik.

24. Abgeordneter
Bernd
Scheelen
(SPD)

Wie hoch waren die Ausgaben der kommunalen Verwaltungshaushalte insgesamt und der kommunalen Vermögenshaushalte insgesamt – aufgeteilt nach alten und neuen Bundesländern – in den Jahren 1994 bis 1997 in Mrd. DM?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hansgeorg Hauser vom 25. Mai 1998

Die Informationen zu den Ausgaben der kommunalen Verwaltungs- und Vermögenshaushalte in den Jahren 1994 bis 1997 sind der nachstehenden Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2

## Ausgaben der kommunalen Verwaltungs- und Vermögenshaushalte in Mrd. ${\rm DM}$

|                                                     | 1994           |                |                |                | 1995           |                |                | 1996           |                |                | 1997           |                |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                                     | insge-<br>samt | alte<br>Länder | neue<br>Länder |  |
| Ausgaben der Verwaltungshaushalte¹)                 | 223,6          | 183,3          | 40,3           | 231,0          | 188,5          | 42,5           | 227,0          | 186,2          | 40,8           | 221,1          | 183,2          | 37,9           |  |
| Ausgaben der Ver-<br>mögenshaushalte <sup>1</sup> ) | 70,7           | 51,7           | 18,9           | 67,6           | 49,4           | 18,2           | 62,0           | 45,4           | 16,6           | 58,8           | 43,2           | 15,5           |  |

 $<sup>^{\</sup>rm I})~$  Bereinigte Ausgaben, ohne haushaltstechnische Verrechnungen und besondere Finanzierungsvorgänge.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, ab 1996 vierteljährliche Kassenstatistik.

25. Abgeordneter
Bernd
Scheelen
(SPD)

Wie setzen sich bei den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 20. Mai 1998 die "Abweichungen durch Steuerrechtsänderungen" quantitativ und in Einzelpositionen zusammen?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hansgeorg Hauser vom 28. Mai 1998

Die gewünschten Angaben können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

| Finanzielle Auswirkungen<br>von Steuerrechtsänderungen<br>– in Mrd. DM –         | 1998 | 1999        | 2000        | 2001        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Rentenfinanzierungsgesetz<br>Unternehmensteuerreform                             | 9,3  | 15,3<br>2,9 | 16,2<br>2,5 | 16,9<br>0,0 |
| Senkung Solidaritätszuschlag                                                     |      | - 7,7       | - 8,3       | - 9,0       |
| Gesetz zur Fortsetzung der<br>wirtschaftlichen Förderung<br>in den neuen Ländern |      | - 0,1       | - 5,7       | - 5,8       |
| Zusammen                                                                         | 9,3  | 10,3        | 4,7         | 2,1         |

26. Abgeordneter **Dr. Mathias Schubert** (SPD)

Wann und warum hatte der Bund das klare Trennsystem mit den Verbrauchsteuern für den Bund und Ertragsteuern für die Länder aufgegeben?

## Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Irmgard Karwatzki vom 2. Juni 1998

Formal wurde das klare Trennsystem im Jahre 1955 aufgegeben.

In diesem Jahr wurde der sog. kleine Steuerverbund (Einkommen- und Körperschaftsteuer als gemeinsame Steuer von Bund und Ländern) durch das Finanzverfassungsgesetz eingeführt.

Allerdings wurde der kleine Steuerverbund faktisch schon seit 1951 praktiziert, auch wenn die Einkommen- und Körperschaftsteuer bis dahin rechtlich noch keine gemeinsame Steuer von Bund und Ländern war. Denn nach Artikel 106 Abs. 3 Grundgesetz a. F. war die Inanspruchnahme von Teilen der Einkommen- und Körperschaftsteuer durch den Bund zur Finanzierung von anderweitig nicht gedeckten Bundeslasten und zur Finanzierung von Zuschüssen an die Länder zulässig.

27. Abgeordneter **Dr. Mathias Schubert** (SPD)

Wie hoch ist seit 1950 das Aufkommen an Umsatz-/Mehrwertsteuern, an Einkommensteuern und Körperschaftsteuern und an den Verbrauchsteuern des Bundes gewachsen (absolut und in v. H. insgesamt und in Zehnjahresperioden)?

## Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Irmgard Karwatzki vom 2. Juni 1998

Beim Vergleich mit dem Jahr 1950 ist der veränderte Gebietsstand (1950 ohne Saarland und Berlin) zu beachten. Der reine Zahlenvergleich mit dem Ist-Ergebnis 1997 zeigt folgendes: Der Bundesanteil an den Umsatzsteuern (nach Abzug des Anteils der EU) lag 1997 mit 101,2 Mrd. DM um 96,3 Mrd. DM oder 1,957 v. H. über dem von 1950; bei den Verbrauchsteuern ergab sich 1997 mit 95,2 Mrd. DM ein um 90,9 Mrd. DM oder 2.112 v. H. höheres Aufkommen. Der Anteil des Bundes an der Einkommen- und Körperschaftsteuer im Jahr 1997 betrug 137,1 Mrd. DM – im Jahr 1950 war der Bund am Aufkommen nicht beteiligt.

Die Angaben für die Zehnjahresperioden können der nachstehenden Tabelle entnommen werden; ein Vergleich mit 1960 ist nicht sinnvoll, weil 1960 durch die Umstellung des Haushaltsjahres auf das Kalenderjahr nur die Einnahmen von April bis Dezember enthält.

|                                                                                                                                                                                                                                   | 1950*)            | 1960**)            | 1970                | 1980                           | 1990                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern<br>und der Gewerbesteuerumlage<br>(Mrd. DM)                                                                                                                                                  | 4,9               | 19,0               | 56,2                | 136,0                          | 196,0                        |
| <ul> <li>Einnahmen in Mrd. DM –</li> <li>Einkommen- und Körperschaftsteuer</li> <li>Umsatzsteuern</li> <li>Gewerbesteuerumlage</li> </ul>                                                                                         | 0,0<br>4,9<br>0,0 | 6,7<br>12,3<br>0,0 | 27,3<br>26,7<br>2,2 | 75,8<br>57,0<br>3,2            | 111,5<br>81,8<br>2,8         |
| <ul> <li>Veränderung gegenüber der jeweiligen Vorspalte in Mrd. DM</li> <li>Einkommen- und Körperschaftsteuer</li> <li>Umsatzsteuern in v. H.</li> <li>Einkommen- und Körperschaftsteuer</li> <li>Umsatzsteuern</li> </ul>        |                   |                    |                     | 48,5<br>30,3<br>177,3<br>113,5 | 35,7<br>24,8<br>47,0<br>43,5 |
| 2. Bundessteuern (Mrd. DM)                                                                                                                                                                                                        | 4,9               | 9,3                | 27,5                | 41,5                           | 65,9                         |
| <ul> <li>Einnahmen in Mrd. DM –</li> <li>Zölle und Verbrauchsteuern</li> <li>Ergänzungsabgabe</li> <li>sonstige (Notopfer Berlin, Beförderungsteuer, Straßengüterverkehrsteuer, Kapitalverkehr- und Versicherungsteuer</li> </ul> | 4,3               | 8,6<br>0,0         | 24,9 0,9            | 39,0                           | 59,6<br>0,0                  |
| sicherungsteuer  - Veränderung gegenüber der jeweiligen Vorspalte in Mrd. DM  - Zölle und Verbrauchsteuern in v. H.  - Zölle und Verbrauchsteuern                                                                                 | 0,6               | 0,6                | 1,7                 | 2,5<br>14,1<br>56,7            | 6,3<br>20,6<br>52,8          |
| 3. Verrechnungen (Mrd. DM)                                                                                                                                                                                                        | 0,0               | 0,0                | 0,0                 | - 1,4                          | - 3,1                        |
| <ul> <li>Ergänzungszuweisungen an Länder</li> <li>BSP-Eigenmittel der EG</li> </ul>                                                                                                                                               |                   |                    | ,                   | - 1,4                          | - 3,0<br>- 0,0               |
| Steuereinnahmen des Bundes (Mrd. DM)                                                                                                                                                                                              | 9,9               | 28,3               | 83,7                | 176,2                          | 258,8                        |

<sup>\*) 1950</sup> ohne Saarland und Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Rumpfrechnungsjahr April bis Dezember.

28. Abgeordneter Jörg-Otto Spiller (SPD) Wie beurteilt die Bundesregierung eine weitere Verlängerung der in § 4 Nr. 5 bis 7 des Grunderwerbsteuergesetzes geregelten Grunderwerbsteuerbefreiung für den Erwerb von Grundstükken nach den Artikeln 21 und 22 des Einigungsvertrages?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hansgeorg Hauser vom 26. Mai 1998

Die Frage, ob eine Verlängerung der Steuerbefreiungen nach § 4 Nr. 5 bis 7 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) möglich ist, ist mit den obersten Finanzbehörden der Länder, ohne deren Zustimmung eine solche Regelung nicht durchgeführt werden könnte, erörtert worden. Diese haben sich gegen eine erneute Verlängerung der Befristung und damit gegen eine entsprechende Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes ausgesprochen. Sie verwiesen darauf, es sei bereits durch Ländererlasse geregelt worden, daß es für die Steuerbefreiung ausreicht, wenn der Antrag auf Eintragung der Spaltung (§ 4 Nr. 4 GrEStG), der Antrag auf Eintragung in das Handelsregister (§ 4 Nr. 5 GrEStG) oder der Antrag auf Vermögenszuordnung (§ 4 Nr. 6 und 7 GrEStG) vor dem 1. Januar 1999 gestellt wurde oder noch gestellt wird. Ferner bewirkten Zuordnungsbescheide, durch die festgestellt wird, auf wen am 3. Oktober 1990 Verwaltungsvermögen oder Finanzvermögen nach den Artikeln 21 und 22 des Einigungsvertrages übergegangen ist, keinen Rechtsträgerwechsel und lösten somit unabhängig von der Befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 6 GrEStG keine Grunderwerbsteuer aus.

Diese Verwaltungsregelung ergibt sich z. B. aus dem Erlaß des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom 22. Dezember 1995 – 41-S 4506-6-, den ich zu Ihrer Unterrichtung beifüge.\*)

Sofern bis zum 31. Dezember 1998 – über acht Jahre nach der Wiedervereinigung – noch nicht einmal die erforderlichen Anträge gestellt worden sind, ist es nach Auffassung der Länder nicht mehr zu rechtfertigen, Grunderwerbsteuerbefreiungen zu gewähren.

29. Abgeordnete
Antje-Marie
Steen
(SPD)

Bestätigt die Bundesregierung, daß der Bundesminister der Finanzen, Dr. Theodor Waigel, sowohl den Beschluß des Deutschen Bundestages vom 5. Juli 1997 als auch den Beschluß des Bundesrates vom 7. November 1997, mit denen die Bundesregierung aufgefordert wurde, sich aktiv für den Erhalt des zum 30. Juni 1999 abzuschaffenden zollfreien Handels innerhalb der EU einzusetzen, nicht Folge geleistet hat, und wenn nein, warum hat der Bundesminister der Finanzen trotz o. g. Bundesrats- und Bundestagsaufforderung laut einer Meldung der französischen Nachrichtenagentur AFP vom 19. Mai 1998 auf der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsrates der EU ECOFIN am 19. Mai 1998 die Frage unbeantwortet gelassen, ob er selbst einen Aufschub des Duty-Free-Handels über den 30. Juni 1999 hinaus befürwortet oder ablehnt?

<sup>\*)</sup> Vom Abdruck der Anlage wurde aufgrund der Nummer 13 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 1 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz der Richtlinien für die Fragestunde und für die schriftlichen Einzelfragen abgesehen.

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Irmgard Karwatzki vom 3. Juni 1998

Die Bundesregierung hat bei der Tagung der Wirtschafts- und Finanzminister am 19. Mai 1998 in Brüssel die Erstellung eines EU-weiten Gutachtens unter ausdrücklichem Hinweis auf die Beschlüsse des Deutschen Bundestages vom 5. Juni 1997 und des Bundesrates vom 7. November 1997 befürwortet.

Im übrigen war Thema der Ratstagung die EU-weite Studie und nicht die Verlängerung der Tax-Free-Regelung. Auf der Pressekonferenz, die schon stattfand, als der Tagesordnungspunkt noch nicht abschließend beraten war, wurden daher auch nur Fragen zu diesem Thema beantwortet.

# 30. Abgeordnete Antje-Marie Steen (SPD)

Wie erklärt die Bundesregierung den Widerspruch, wenn einerseits der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium der Finanzen, Hansgeorg Hauser, in einer aktuellen-Stunde des Deutschen Bundestages am 2. April 1998 versicherte, daß die Bundesregierung sich in der Vergangenheit für den Erhalt des Duty-Free in der EU eingesetzt habe, andererseits jedoch laut einer Meldung der französichen Nachrichtenagentur AFP vom 19. Mai 1998 bekannt wurde, daß Deutschland sich bislang geweigert habe, den schon 1991 gefaßten Beschluß zum Ende des Duty-Free-Handels zu überdenken?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Irmgard Karwatzki vom 3. Juni 1998

Ein Widerspruch liegt nicht vor, da die Bundesregierung sich für die Erstellung eines EU-weiten Gutachtens ausgesprochen hat. Von einer Weigerung, den Beschluß noch einmal zu überdenken, kann daher nicht gesprochen werden.

#### Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft

# 31. Abgeordneter Ernst Schwanhold (SPD)

Welche Hilfen flossen seit 1987, aufgegliedert nach

- Bewilligungen im Eigenkapitalhilfeprogramm;
- Bewilligungen im ERP-Existenzgründungsprogramm (ERP: European Recovery Program);
- Hilfen zur Konversion ehemals militärischer Liegenschaften für zivile und gewerbliche Nutzung;

- Investitionen und Investitionshilfen im Bereich des Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur (Fernstraßen, öffentlicher Personennahverkehr, GVFG);
- Hilfen des Bundes und der Bundesanstalt für Arbeit zugunsten einer aktiven Arbeitsmarktpolitik (z. B. Fortbildung, Umschulung, ABM, Rehabilitation, Vorruhestand);
- Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel 91 a GG (Hochschulbau, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Agrarstruktur);
- Finanzhilfen nach Artikel 104 a Abs. 4;
- Hilfen im Bereich der Familien- und Jugendpolitik (Stiftung "Mutter und Kind", Unterhaltsvorschußgesetz, Bundeskindergeldgesetz, Erziehungsgeldgesetz)

nach Hessen?

#### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Heinrich L. Kolb vom 27. Mai 1998

 Bewilligungen im Eigenkapitalhilfeprogramm / Bewilligungen im ERP-Existenzgründungsprogramm:

In das Bundesland Hessen sind seit 1987 folgende Hilfen aus dem Eigenkapitalprogramm und dem ERP – Existenzgründungsprogramm geflossen:

| Jahr     | ERP-Exister | nzgründung | Eigenkapitalhilfe |         |  |
|----------|-------------|------------|-------------------|---------|--|
| Jani     | Anzahl      | Mio. DM    | Anzahl            | Mio. DM |  |
| 1987     | 1 365       | 111,8      | 650               | 36,8    |  |
| 1988     | 1 204       | 100,6      | 575               | 32,8    |  |
| 1989     | 1 300       | 122,3      | 515               | 32,5    |  |
| 1990     | 1 509       | 124,4      | 513               | 27,3    |  |
| 1991     | 1 546       | 129,5      | 699               | 36,5    |  |
| 1992     | 1 492       | 139,9      | 355               | 26,4    |  |
| 1993     | 1 257       | 123,0      | *)                | *)      |  |
| 1994     | 1 696       | 195,1      | 299               | 20,4    |  |
| 1995     | 1 606       | 170,0      | 675               | 50,7    |  |
| 1996     | 1 723       | 187,1      | 574               | 41,3    |  |
| 1997     | 2 438       | 249,9      | 716               | 65,3    |  |
| 1-4/1998 | 937         | 89,9       | 263               | 21,3    |  |

- \*) Von Januar 1993 bis Mitte 1994 war das Eigenkapitalhilfeprogramm im Westen eingestellt.
- Hilfen zur Konversion ehemals militärischer Liegenschaften für zivile und gewerbliche Nutzung:

Die Europäische Union (EU) beteiligt sich (bzw. hat sich beteiligt) in Hessen an der Diversifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten in den vom Rüstungssektor stark abhängigen Gebieten im Rahmen der Gemeinschaftsinitiativen KONVER I und KONVER II.

#### KONVER I (1993):

Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) wurden Mittel der EU in Höhe von 3,018 Mio. DM in Hessen eingesetzt.

Aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) wurden Mittel der EU in Höhe von 36765 DM verausgabt. Hinzu kamen Mittel der Bundesanstalt für Arbeit in Höhe von 48100 DM, so daß im ESF-Teil des Programms insgesamt 84865 DM eingesetzt wurden.

#### KONVER II (1994 bis 1999):

Die EU stellt für Hessen im Zeitraum 1994 bis 1999 aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) insgesamt 33015 Mio. DM zur Verfügung, von denen bis zum 15. März 1998 rd. 11590 Mio. DM ausgezahlt wurden.

 Investitionen und Investitionshilfen im Bereich des Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur (Fernstraßen, öffentlicher Personennahverkehr, GVFG):

Ausgaben für Investitionen (Bundesfernstraßen) in den Jahren 1987 und 1997:

4 987,6 Mio. DM

Finanzhilfen vor Änderung des GVFG durch Steueränderungsgesetz 1992:

1987 bis 1991 610,4 Mio. DM

Finanzhilfen nach Änderung des GVG durch Steueränderungsgesetz 1992:

1992 bis 1997 922,4 Mio. DM.

Außerdem erhielt das Land Hessen von 1992 bis 1997 Finanzhilfen gemäß § 6 Abs. 2 GVFG (Länderprogramm) in Höhe von 1 707,5 Mio. DM.

Nach dem Regionalisierungsgesetz flossen 1 566,1 Mio. DM in den Jahren 1996 und 1997 nach Hessen, die auch investiv verwendet werden können.

(Siehe nebenstehende Tabelle)

Gemeinschaftsaufgabe nach Artikel 91a GG/Finanzhilfen nach Artikel 104 a Abs. 4:

Der Bund hat dem Land Hessen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" im Zeitraum 1987 bis 1998 insgesamt 175,18 Mio. DM an Barmitteln bereitgestellt. Die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Haushaltsjahre ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Dem Land Hessen bereitgestellte Barmittel des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe

"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

|       | – In Mio. DM –                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|       |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 1987  | 1988                                                                      | 1999 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | gesamt |
| 22,72 | 22,72 22,345 21,95 21,95 24,585 20,41 7,7 5,85 5,965 5,985 10 5,72 175,18 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |

# Hilfen des Bundes und der Bundesanstalt für Arbeit zugunsten einer aktiven Arbeitsmarktpolitik (z. B. Fortbildung, Umschulung; ABM, Rehabilitation, Vorruhestand):

| Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit (BA) und des Bundes zugunsten einer aktiven Arbeitsmarktpolitik für das Land Hessen in den Jahren 1987 bis 1997 |           |                 |           |           |           |           |           |               |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                       |           |                 |           |           |           |           |           |               |           |           |           |
|                                                                                                                                                       |           | Ausgaben in TDM |           |           |           |           |           |               |           |           |           |
| Bundesanstalt für Arbeit                                                                                                                              | 1987      | 1988            | 1989      | 1990      | 1991      | 1992      | 1993      | 1994          | 1995      | 1996      | 1997      |
| Fortb. u. Umschulung (einschl. Unterhaltsgeld)                                                                                                        | 461 142   | 474 521         | 433 690   | 472 076   | 488 018   | 522 913   | 504 371   | 415 129       | 589 803   | 698 347   | 574 58    |
| Einarbeitungszuschuß                                                                                                                                  | 27 446    | 25 992          | 12 498    | 24 157    | 20 440    | 16 219    | 2 629     | 2 512         | 4 021     | 3 889     | 3 56      |
| Sonstige Maßnahmen der AM-Politik <sup>1</sup> )                                                                                                      | 41 716    | 42 784          | 17 211    | 10 776    | 11 900    | 13 589    | 9 419     | 17 996        | 63 016    | 77 584    | 78 39     |
| Eingliederung bes. schwer Vermittelbarer                                                                                                              |           |                 |           |           | ·         |           |           | 7 514         | 7 119     | 9 789     | 7 97      |
| Indiv. Leistungen zur berufl. Rehabilitation                                                                                                          | 182 958   | 223 125         | 221 388   | 236 763   | 271 285   | 313 535   | 304 692   | 247 160       | 239 843   | 254 463   | 286 730   |
| Berufliche Ausbildung                                                                                                                                 | 81 826    | 76 106          | 71 919    | 60 227    | 63 723    | 70 428    | 78 363    | 84 886        | 91 680    | 107 907   | 115 988   |
| Eingliederung der Spätaussiedler                                                                                                                      | 28 921    | 72 630          | 164 842   | 303 553   | 285 456   | 285 148   | 186 070   | 41 960        | 1 499     | 84        | 146       |
| Institut Förd. der berufl. Bildung                                                                                                                    | 7 821     | 11 491          | 11 596    | 3 454     | 17 852    | 7 283     | 10 870    | 4 045         | 9 804     | 4 947     | 5 33      |
| Zusätzl. Maßnahmen aus Mitteln des ESF 4)                                                                                                             |           |                 |           |           |           |           |           |               | 13 292    | 19 783    | 15 58     |
| Kurzarbeitergeld                                                                                                                                      | 98 015    | 75 776          | 31 613    | 18 438    | 33 273    | 70 350    | 267 536   | 148 277       | 47 434    | 89 308    | 61 257    |
| Lohnkostenzuschüsse für ältere AN                                                                                                                     | 19 490    | 25 726          | 23 048    | 27 182    | 35 531    | 41 919    | 35 635    | 32 261        | 33 107    | 41 339    | 49 883    |
| Produktive Lohnkostenzuschüsse <sup>2</sup> )                                                                                                         |           |                 |           |           |           |           |           | 10            | 6 327     | 13 958    | 12 520    |
| Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen                                                                                                                          | 195 536   | 212 119         | 152 359   | 102 904   | 132 192   | 126 057   | 94 367    | 106 636       | 151 039   | 139 118   | 125 273   |
| Vorruhestand/Altersteilzeit³)                                                                                                                         | 40 860    | 47 419          | 50 757    | 38 168    | 23 944    | 13 551    | 5 373     | 1 076         | 344       | 204       | 1 232     |
| Förd. der ganzjährigen Beschäftigung<br>in der Bauwirtschaft                                                                                          | 124 002   | 97 444          | 82 207    | 91 632    | 133 217   | 118 023   | 131 233   | 113 801       | 99 095    | 48 302    | 24 159    |
| Aufwendungen in der BA Insg.                                                                                                                          | 1 309 733 | 1 385 133       | 1 273 128 | 1 389 330 | 1 516 831 | 1 599 015 | 1 630 558 | 1 223 063     | 1 357 423 | 1 509 022 | 1 342 344 |
| ·                                                                                                                                                     |           |                 |           |           |           |           |           |               |           |           |           |
| Bund                                                                                                                                                  |           |                 |           |           |           |           |           |               |           |           |           |
| Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose                                                                                                          |           |                 | 3 451     | 28 538    | 32 246    | 29 141    | 23 282    | 10 504        | 24 214    | 35 369    | 32 950    |
| Förderung neuer Wege in der AM-Politik                                                                                                                |           |                 |           |           |           |           |           |               |           |           | 3 684     |
| Produktive Lohnkostenzuschüsse <sup>2</sup> )                                                                                                         |           |                 |           |           |           |           |           | 3             | 2 986     | 6 729     | 6 193     |
| Eingliederung der Spätaussiedler                                                                                                                      |           |                 |           |           |           |           | 110 740   | 128 427       | 110 335   | 105 166   | 94 768    |
| Aufwendungen Bund Insg.                                                                                                                               |           |                 | 3 451     | 28 538    | 32 246    | 29 141    | 134 022   | 138 934       | 137 535   | 147 264   | 137 593   |
|                                                                                                                                                       |           |                 |           |           |           |           |           | 1 2 2 4 2 5 = |           |           | ==        |
| BA und Bund Insgesamt                                                                                                                                 | 1 309 733 | 1 385 133       | 1 267 579 | 1 417 868 | 1 549 077 | 1 628 156 | 1 764 580 | 1 361 997     | 1 494 958 | 1 656 286 | 1 479 939 |

<sup>1)</sup> U. a. Trainingsmaßnahmen (ab 1996), Förd. der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, Eingliederungsverl. (ab 1997), Einstellungszuschuß bei Neugründung (ab 1997).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vor 1995: Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt, der sozialen Dienste oder der Jugendhilfe.

<sup>3)</sup> Bis 1989: nur Leistungen nach dem Vorruhestandsgesetz.

<sup>4)</sup> ESF = Europäischer Sozialfonds.

Bundesausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und des Studentenwohnheimbaus für das Land Hessen:

Ausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau nach Artikel 91 a GG von 1987 bis (einschl.) 1997 = 1 144.8 Mio. DM

Ausgaben im Rahmen des Studentenwohnheimbaus nach Artikel 104a Abs.  $4\,\mathrm{GG}$ 

(Der Förderzeitraum lief von 1990 bis 1994) von 1990 bis (einschl.) 1994

61,2 Mio. DM

#### Leistungen aus dem Bundeshaushalt an das Land Hessen

| Jahr      | Gemeinschaftsaufgaben<br>nach Artikel 91 a GG<br>– Mio. DM – | Finanzhilfen nach<br>Artikel 104 a Abs. 4 GG<br>– Mio. DM – |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1987      | 188,5                                                        | 373,0                                                       |
| 1988      | 199,6                                                        | 376,9                                                       |
| 1989      | 215,6                                                        | 407,4                                                       |
| 1990      | 245,7                                                        | 397,6                                                       |
| 1991      | 281,1                                                        | 405,9                                                       |
| 1992      | 295,7                                                        | 652,4                                                       |
| 1993      | 322,6                                                        | 541,7                                                       |
| 1994      | 234,6                                                        | 550,3                                                       |
| 1995      | 225,3                                                        | 597,2                                                       |
| 1996      | 210,9                                                        | 626,3                                                       |
| 1997      | 179,8                                                        | 427,6                                                       |
| insgesamt | 2 599,4                                                      | 5 356,3                                                     |

Übersicht über die Ausgaben des Bundes für das Land Hessen im Rahmen der nationalen Agrar- und Ernährungspolitik für die Jahre 1987 bis 1997.

Die der Übersicht im einzelnen zugrundeliegenden Bundesausgaben ergeben sich aus den nachfolgenden Zusammenstellungen. Eine Aufteilung aller Finanzhilfen des Bundes im Sinne des Subventionsberichtes der Bundesregierung nach einzelnen Bundesländern ist aus statistischen Gründen nicht möglich:

#### Ausgaben des Bundes für die Landwirtschaft im Land Hessen in den Jahren 1987 bis 1997

-in 1000 DM-

|                | Maßn                                                | ahmen                                                                                                           |                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Jahr           | Kapitel 1002:<br>Allgemeine<br>Bewilli-<br>gungen¹) | Kapitel 1003:<br>Gemeinschafts-<br>aufgabe "Verbes-<br>serung der Agrar-<br>struktur und des<br>Küstenschutzes" | zusammen<br>1000 DM<br>(Sp. 3 und 4) |
| 1987           | 437 330                                             | 97 736                                                                                                          | 535 066                              |
| 1988           | 423 974                                             | 100 513                                                                                                         | 524 487                              |
| 1989           | 491 227                                             | 114 157                                                                                                         | 605 384                              |
| 1990           | 506 586                                             | 118 448                                                                                                         | 625 034                              |
| 1991           | 536 722                                             | 127 993                                                                                                         | 664 715                              |
| 1992           | 658 225                                             | 139 298                                                                                                         | 797 523                              |
| 1993           | 627 349                                             | 142 659                                                                                                         | 770 008                              |
| 1994           | 600 487                                             | 123 938                                                                                                         | 724 425                              |
| 1995           | 600 507                                             | 119 424                                                                                                         | 719 931                              |
| 1996           | 636 611                                             | 109 935                                                                                                         | 746 546                              |
| 1997           | 632 462                                             | 80 919                                                                                                          | 713 381                              |
| insge-<br>samt | 6 151 480                                           | 1 275 020                                                                                                       | 7 426 500                            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nur solche Maßnahmen, deren Ausgaben nach Bundesländern aufteilbar sind; bei den enthaltenen Ausgaben für die Landwirtschaftliche Sozialpolitik ist der Anteil des Landes geschätzt.

- IST-Ausgaben -

| Maßnahme                                                 | Insgesamt | Anteil<br>Hessen |       |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| (Kurzbezeichnung)                                        | 1000 DM   | 1000 DM          | v. H. |
| 1                                                        | 2         | 3                | 4     |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                  | 8 738 396 | 632 462          | 7,2   |
| – Erhebungen, Untersuchungen                             | 12 833    | 915              | 7,1   |
| – Arbeitstagungen                                        | 766       | 48               | 6,3   |
| – Ausgleichsmaßnahmen                                    | 160       |                  | _     |
| – Gasölverbilligung                                      | 832 772   | 36 981           | 4,4   |
| – Bezuschußte Einrichtungen außerh. der Bundesverwaltung | 31 067    | 15 457           | 49,8  |
| – Informationsveranstaltungen                            | 2 524     | _                | _     |
| – Förderung nachwachsender Rohstoffe (kons. und invest.) | 43 188    | 1 508            | 3,5   |
| – Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)                | 1 442     | 125              | 8,7   |
| – Internationale Beiträge                                | 56 532    | _                | _     |
| – Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern      | 12 676    | _                | _     |
| – Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹)          | 4 206 771 | 360 200          | 8,6   |

<sup>1)</sup> Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

| Maßnahme                                                                | Insgesamt  | Anteil<br>Hessen |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------|--|
| (Kurzbezeichnung)                                                       | 1000 DM    | 1000 DM          | v. H. |  |
| 1                                                                       | 2          | 3                | 4     |  |
| – Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹)               | 615 000    | 45 100           | 7,3   |  |
| – Landabgaberente¹)                                                     | 210 601    | 17 000           | 8,1   |  |
| – Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹)                             | 366        | 47               | 12,8  |  |
| – Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte ¹)                    | 2 072 977  | 138 900          | 6,7   |  |
| – Zusatzaltersversorgung¹)                                              | 24 046     | 1 240            | 5,2   |  |
| – Einstellung Erwerbstätigkeit¹)                                        | 486 685    | 12 325           | 2,5   |  |
| – Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung                      | 12 962     | 291              | 2,2   |  |
| – Forschung²)                                                           | 60 205     | 2 135            | 3,5   |  |
| – Fischerei                                                             | 44 484     | 18               | 0,0   |  |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen<br>sowie sonstige Maßnahmen | 10 339     | 172              | 1,7   |  |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                                     | 1 938 180  | 80 919           | 4,2   |  |
| – Agrarstrukturelle Vorplanung                                          | 5 903      | 133              | 2,3   |  |
| Flurbereinigung                                                         | 173 174    | 5 279            | 3,0   |  |
| – Einzelbetriebliche Maßnahmen                                          | 898 976    | 38 344           | 4,3   |  |
| davon Ausgleichszulage                                                  | 460 500    | 26 829           | 5,8   |  |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                                 | 94 006     | 4 793            | 5,1   |  |
| – Sonstige Maßnahmen                                                    | 160 455    | 7 845            | 4,9   |  |
| davon Dorferneuerung                                                    | 135 214    | 7 824            | 5,8   |  |
| – Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen                | 287 073    | 14 594           | 5,1   |  |
| – Verbesserung der Marktstruktur                                        | 54 458     | 2 508            | 4,6   |  |
| – Küstenschutz                                                          | 136 657    | _                | _     |  |
| – Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung                      | 77 551     | 502              | 0,6   |  |
| – Stillegung von Ackerflächen                                           | 193        | 16               | 8,3   |  |
| – Extensivierungen                                                      | 49 734     | 6 905            | 13,9  |  |
| Insgesamt                                                               | 10 676 576 | 713 381          | 6,7   |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

-IST-Ausgaben -

| Maßnahme                                | Insgesamt | An<br>Hes |       |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| (Kurzbezeichnung)                       | 1000 DM   | 1000 DM   | v. H. |
| 1                                       | 2         | 3         | 4     |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen) | 8 818 468 | 636 611   | 7,2   |
| – Erhebungen, Untersuchungen            | 13 288    | 947       | 7,1   |
| – Arbeitstagungen                       | 1 045     | 390       | 37,3  |
| – Sturmschäden                          | 610       | .—        | _     |

 $<sup>^2</sup>$ ) Ohne Bundesforschungsanstalten.

| Maßnahme                                                                | Insgesamt  | 1       | teil<br>ssen |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| (Kurzbezeichnung)                                                       | 1000 DM    | 1000 DM | v. H.        |
| 1                                                                       | 2          | 3       | 4            |
| – Ausgleichsmaßnahmen                                                   | 1 645      | 84      | 5,1          |
| – Gasölverbilligung                                                     | 834 754    | 36 780  | 4,4          |
| – Bezuschußte Einrichtungen außerh. der Bundesverwaltung                | 31 657     | 15 441  | 48,8         |
| – Informationsveranstaltungen                                           | 2 494      | _       |              |
| – Förderung nachwachsender Rohstoffe (kons. und invest.)                | 35 454     | 518     | 1,5          |
| – Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)                               | 1 602      | 79      | 4,9          |
| – Internationale Beiträge                                               | 48 303     |         |              |
| – Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern                     | 21 543     | _       | _            |
| – Interventionsfonds Obst und Gemüse                                    | 3 000      | _       | _            |
| – Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹)                         | 4 186 386  | 352 000 | 8,4          |
| – Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹)               | 822 289    | 57 490  | 7,0          |
| – Landabgaberente¹)                                                     | 231 636    | 16 215  | 7,0          |
| – Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹)                             | 853        | 7       | 0,8          |
| – Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)                     | 2 049 953  | 141 500 | 6,9          |
| – Zusatzaltersversorgung¹)                                              | 25 230     | 1 330   | 5,3          |
| – Einstellung Erwerbstätigkeit¹)                                        | 374 000    | 11 500  | 3,1          |
| – Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung                      | 12 799     | 325     | 2,5          |
| – Forschung²)                                                           | 55 652     | 1 920   | 3,5          |
| – Fischerei                                                             | 53 651     | 31      | 0,1          |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen<br>sowie sonstige Maßnahmen | 10 624     | 54      | 0,5          |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                                     | 2 479 802  | 109 935 | 4,4          |
| – Agrarstrukturelle Vorplanung                                          | 5 815      | 164     | 2,8          |
| – Flurbereinigung                                                       | 203 354    | 6 379   | 3,1          |
| – Einzelbetriebliche Maßnahmen                                          | 1 087 184  | 45 192  | 4,2          |
| davon Ausgleichszulage                                                  | 577 489    | 32 746  | 5,7          |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                                 | 104 223    | 5 562   | 5,3          |
| – Sonstige Maßnahmen                                                    | 238 600    | 9 715   | 4,1          |
| davon Dorferneuerung                                                    | 209 788    | 9 658   | 4,6          |
| – Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen                | 377 038    | 18 267  | 4,8          |
| – Verbesserung der Marktstruktur                                        | 74 754     | 2 701   | 3,6          |
| – Küstenschutz                                                          | 153 226    | _       | _            |
| – Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung                      | 65 619     | 1 441   | 2,2          |
| – Stillegung von Ackerflächen                                           | 52 622     | 5 651   | 10,7         |
| – Extensivierungen                                                      | 117 362    | 14 863  | 12,7         |
| – Zusatzprämie für Mutterkühe                                           | 5          | ı —     |              |
| Insgesamt                                                               | 11 298 270 | 746 546 | 6,6          |

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ohne Bundesforschungsanstalten.

- IST-Ausgaben -

| Maßnahme                                                     | Insgesamt  | Anteil<br>Hessen |       |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------|
| (Kurzbezeichnung)                                            | 1000 DM    | 1 000 DM         | v. H. |
| 1                                                            | 2          | 3 .              | 4     |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                      | 8 605 216  | 600 507          | 7,0   |
| – Erhebungen, Untersuchungen                                 | 13 627     | 1 093            | 8,0   |
| – Arbeitstagungen                                            | 668        | 43               | 6,4   |
| – Sturmschäden                                               | 10 593     | 1 506            | 14,2  |
| – Ausgleichsmaßnahmen                                        | 465 523    | 23 056           | 5,0   |
| – Gasölverbilligung                                          | 824 088    | 36 523           | 4,4   |
| – Bezuschußte Einrichtungen                                  | 31 195     | 14 799           | 47,4  |
| – Informationsveranstaltungen                                | 2 449      | _                | _     |
| – Förderung nachwachsender Rohstoffe                         | 26 299     | 266              | 1,0   |
| – Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)                    | 2 034      | 76               | 3,7   |
| – Internationale Beiträge                                    | 47 961     | _                | _     |
| – Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern          | 24 037     | _                | _     |
| – Bundesnotprogramm Schweinepest                             | 2 476      | _                | _     |
| – Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte <sup>1</sup> ) | 3 887 141  | 312 000          | 8,0   |
| – Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹)    | 615 000    | 38 600           | 6,3   |
| – Landabgaberente¹)                                          | 249 424    | 17 200           | 6,9   |
| – Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹)                  | 1 689      | 85               | 5,0   |
| – Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)          | 1 990 851  | 139 400          | 7,0   |
| – Zusatzaltersversorgung¹)                                   | 17 025     | 1 150            | 6,8   |
| – Einstellung Erwerbstätigkeit¹)                             | 253 252    | 12 300           | 4,9   |
| – Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung           | 12 685     | 353              | 2,8   |
| – Forschung²)                                                | 55 525     | 1 954            | 3,5   |
| – Fischerei                                                  | 56 558     | 18               | 0,0   |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen                  | 4          |                  |       |
| sowie sonstige Maßnahmen                                     | 15 116     | 85               | 0,6   |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                          | 2 622 363  | 119 424          | 4,6   |
| – Agrarstrukturelle Vorplanung                               | 7 933      | 146              | 1,8   |
| – Flurbereinigung                                            | 218 417    | 7 348            | 3,4   |
| – Einzelbetriebliche Maßnahmen                               | 1 121 229  | 46 213           | 4,1   |
| davon Ausgleichszulage                                       | 567 814    | 33 664           | 5,9   |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                      | 118 930    | 6 493            | 5,5   |
| - Sonstige Maßnahmen                                         | 205 945    | 9 368            | 4,5   |
| davon Dorferneuerung                                         | 177 433    | 9 220            | 5,2   |
| – Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen     | 373 743    | 18 220           | 4,9   |
| – Verbesserung der Marktstruktur                             | 135 351    | 2 896            | 2,1   |
| – Küstenschutz                                               | 155 254    |                  | _     |
| – Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung           | 44 706     | _                |       |
| – Stillegung von Ackerflächen                                | 102 488    | 12 572           | 12,3  |
| – Extensivierungen                                           | 138 362    | 16 166           | 11,7  |
| – Zusatzprämie für Mutterkühe                                | 5          | 2                | 40,0  |
| Insgesamt                                                    | 11 227 579 | 719 931          | 6,4   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Ohne Bundesforschungsanstalten.

- IST-Ausgaben -

| Erhebungen, Untersuchungen  Arbeitstagungen  Sturmschäden  Ausgleichsmaßnahmen  Gasölverbilligung  Bezuschußte Einrichtungen  Informationsveranstaltungen  Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe  Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)  Internationale Beiträge  Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern  Bundesnotprogramm Schweinepest  Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹)  Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹)  Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)  Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)  Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)  Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung  Forschung²)  Fischerei  Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)   8 754 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ant<br>Hes |              |
| Rapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 DM    | v. H.        |
| Erhebungen, Untersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4            |
| - Arbeitstagungen - Sturmschäden - Ausgleichsmaßnahmen - Gasölverbilligung - Bezuschußte Einrichtungen - Informationsveranstaltungen - Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe - Modellvorhaben (konsumtiv und investiv) - Internationale Beiträge - Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern - Bundesnotprogramm Schweinepest - Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹) - Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹) - Landabgaberente¹) - Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹) - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung - Forschung²) - Fischerei - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen - Agrarstrukturelle Vorplanung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Ausserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen - Alterstrukturelle - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen - Extensivierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600 487    | 6,9          |
| Sturmschäden       22 142         Ausgleichsmaßnahmen       938 922         Gasölverbilligung       853 212         Bezuschußte Einrichtungen       30 360         Informationsveranstaltungen       2 430         Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe       27 512         Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)       1 682         Internationale Beiträge       54 918         Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern       24 073         Bundesnotprogramm Schweinepest       13 599         Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹)       3 654 145         Zuschüsse zur Alterssichertung der Landwirte¹)       234 869         Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)       1 908 707         Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)       1 908 707         Zusatzaltersversorgung¹)       18 378         Einstellung Erwerbstätigkeit¹)       182 447         Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung       12 408         Forschung²)       55 836         Fisicherei       59 602         Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen       19 419         Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)       2 809 284         Aggrarstrukturelle Vorplanung       11 077         Flurbereinigung       22 4696 <td>1 077</td> <td>8,0</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 077      | 8,0          |
| Sturmschäden       22 142         Ausgleichsmaßnahmen       938 922         Gasölverbilligung       853 212         Bezuschußte Einrichtungen       30 360         Informationsveranstaltungen       2 430         Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe       27 512         Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)       1 682         Internationale Beiträge       54 918         Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern       24 073         Bundesnotprogramm Schweinepest       13 599         Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹)       3 654 145         Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹)       10 568         Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)       1 908 707         Zusatzaltersversorgung¹)       18 378         Einstellung Erwerbstätigkeit¹)       182 447         Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung       12 408         Forschung²)       55 836         Fischerei       59 602         Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen       19 419         Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)       2 809 284         Agrarstrukturelle Vorplanung       11 077         Flurbereinigung       224 696         Einzelbetriebliche Maßnahmen       10 44 546         davon A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48         | 4,5          |
| - Gasölverbilligung       853 212         - Bezuschußte Einrichtungen       30 360         - Informationsveranstaltungen       2 430         - Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe       27 512         - Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)       1 682         - Internationale Beiträge       54 918         - Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern       24 073         - Bundesnotprogramm Schweinepest       13 599         - Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹)       3 654 145         - Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹)       615 000         - Landabgaberente¹)       234 869         - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)       10 568         - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)       1908 707         - Zusatzaltersversorgung¹)       18 378         - Einstellung Erwerbstätigkeit¹)       18 2447         - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung       12 408         - Förschung²)       55 836         - Fischerei       59 602         - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen       19 419         Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)       2 809 284         - Agrarstrukturelle Vorplanung       11 077         - Flurbereinigung       224 696 <td>2 044</td> <td>9,2</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 044      | 9,2          |
| Gasölverbilligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 122     | 4,7          |
| - Bezuschußte Einrichtungen       30 360         - Informationsveranstaltungen       2 430         - Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe       27 512         - Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)       1 682         - Internationale Beiträge       54 918         - Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern       24 073         - Bundesnotprogramm Schweinepest       13 599         - Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹)       3 654 145         - Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹)       615 000         - Landabgaberente¹)       234 869         - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)       10 568         - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)       1908 707         - Zusatzaltersversorgung¹)       18 378         - Einstellung Erwerbstätigkeit¹)       18 2447         - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung       12 408         - Förschung²)       55 836         - Fischerei       59 602         - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen       19 419         Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)       2 809 284         - Agrarstrukturelle Vorplanung       11 077         - Flurbereinigung       224 696         - Rationalisierung im Erzeugungsbereich       124 877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 918     | 4,4          |
| Informationsveranstaltungen 2 430  Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe 27 512  Modellvorhaben (konsumtiv und investiv) 1 682  Internationale Beiträge 54 918  Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern 24 073  Bundesnotprogramm Schweinepest 13 599  Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹) 3 654 145  Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹) 615 000  Landabgaberente¹) 234 869  Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹) 10 568  Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) 1908 707  Zusatzaltersversorgung¹) 18 378  Einstellung Erwerbstätigkeit¹) 182 447  Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung 12 408  Forschung²) 55 836  Fischerei 59 602  Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen 5000 (Gemeinschaftsaufgabe) 2 809 284  Agrarstrukturelle Vorplanung 11 077  Flurbereinigung 24 696  Einzelbetriebliche Maßnahmen 10 44 546 davon Ausgleichszulage 573 810  Rationalisierung im Erzeugungsbereich 124 877  Sonstige Maßnahmen 207 559  davon Dorferneuerung 203 512  Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen 549 423  Verbesserung der Marktstruktur 144 228  Küstenschutz 144 043  Küstenschutz 144 043  Stillegung von Ackerflächen 163 003  Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 852     | 48,9         |
| - Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe - Modellvorhaben (konsumtiv und investiv) - Internationale Beiträge - Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern - Bundesnotprogramm Schweinepest - Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹) - Zuschüsse zur aldwirtschaftlichen Unfallversicherung¹) - Landabgaberente¹) - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) - Zusatzaltersversorgung¹) - Einstellung Erwerbstätigkeit¹) - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung - Forschung²) - Fischerei - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen - Sowie sonstige Maßnahmen - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen - davon Dorferneuerung - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _          |              |
| - Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)  - Internationale Beiträge  - Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern  - Bundesnotprogramm Schweinepest  - Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹)  - Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹)  - Landabgaberente¹)  - Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹)  - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)  - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)  - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)  - Zusatzaltersversorgung¹)  - Zusatzaltersversorgung¹)  - Einstellung Erwerbstätigkeit¹)  - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung  - Forschung²)  - Fischerei  - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen  sowie sonstige Maßnahmen  Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)  - Agrarstrukturelle Vorplanung  - Flurbereinigung  - Einzelbetriebliche Maßnahmen  davon Ausgleichszulage  - Rationalisierung im Erzeugungsbereich  - Sonstige Maßnahmen  davon Dorferneuerung  - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen  davon Dorferneuerung  - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen  - Verbesserung der Marktstruktur  - Küstenschutz  - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung  - Stillegung von Ackerflächen  - Extensivierungen  1 1 682  54 918  24 073  3 654 145  615 000  234 869  1 10 568  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 8 378  1 908 707  1 9 409  1 9 409  1 9 419  1 1 077  2 2 4 696  1 0 4 4 546  5 7 3 810  1 9 419  1 0 568  2 2 809 284  1 1 077  2 2 4 696  1 0 4 4 546  5 7 3 810  1 4 4 4 24  8 7 7 5 5 9  4 4 9 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                               | 561        | 2,0          |
| Internationale Beiträge Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern Bundesnotprogramm Schweinepest Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹) Landabgaberente¹) Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹) Landabgaberente¹) Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) Zuschüsse zur krankenversicherung der Landwirte¹) Landabgaberente¹) Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) Landabgaberente¹) Landabgaberente³) Landabgaber |            | <u> </u>     |
| Beratungshilfen für den Aufbau in den MOE-Ländern Bundesnotprogramm Schweinepest Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹) Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹) Landabgaberente¹) Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹) Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) Zusatzaltersversorgung¹) Einstellung Erwerbstätigkeit¹) Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung Forschung²) Fischerei Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen  Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe) Agrarstrukturelle Vorplanung Flurbereinigung Einzelbetriebliche Maßnahmen davon Ausgleichszulage Rationalisierung im Erzeugungsbereich Rationalisierung im Erzeugungsbereich Avon Dorferneuerung Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen Verbesserung der Marktstruktur Küstenschutz Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung Stillegung von Ackerflächen Extensivierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _          | ·            |
| Bundesnotprogramm Schweinepest Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹) Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹) Landabgaberente¹) Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹) Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) Zusatzaltersversorgung¹) Einstellung Erwerbstätigkeit¹) Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung Forschung²) Fischerei Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen Swie sonstige Maßnahmen  Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe) Agrarstrukturelle Vorplanung Flurbereinigung Einzelbetriebliche Maßnahmen davon Ausgleichszulage Rationalisierung im Erzeugungsbereich Sonstige Maßnahmen davon Dorferneuerung Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen Verbesserung der Marktstruktur Küstenschutz Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung Stillegung von Ackerflächen Extensivierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 618      | 10,9         |
| - Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte¹) - Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹) - Landabgaberente¹) - Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹) - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) - Zusatzaltersversorgung¹) - Einstellung Erwerbstätigkeit¹) - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung - Forschung²) - Fischerei - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Sonstige Maßnahmen - Agrarstrukturelle Vorplanung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Agvon Ausgleichszulage - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen - davon Dorferneuerung - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| - Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung¹) - Landabgaberente¹) - Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹) - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) - Zusatzaltersversorgung¹) - Einstellung Erwerbstätigkeit¹) - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung - Forschung²) - Fischerei - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276 900    | 7,6          |
| - Landabgaberente¹) - Zuschüsse zur späteren Altersversorgung¹) - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) - Zusatzaltersversorgung¹) - Einstellung Erwerbstätigkeit¹) - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung - Forschung²) - Fischerei - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Flurbereinigung - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Extensivierungen - Extensivierungen - Sat 869 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - 1908 707 - | 50 100     | 8,1          |
| - Zuschüsse zur Späteren Altersversorgung¹) - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹) - Zusatzaltersversorgung¹) - Einstellung Erwerbstätigkeit¹) - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung - Forschung²) - Fischerei - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Sonstige Maßnahmen - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Wüsserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Extensivierungen - 10 568 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 707 1 908 | 18 259     | 7,8          |
| - Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte¹)  - Zusatzaltersversorgung¹)  - Einstellung Erwerbstätigkeit¹)  - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung  - Forschung²)  - Fischerei  - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen  Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)  - Agrarstrukturelle Vorplanung  - Flurbereinigung  - Einzelbetriebliche Maßnahmen  - Rationalisierung im Erzeugungsbereich  - Rosnstige Maßnahmen  davon Dorferneuerung  - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen  - Verbesserung der Marktstruktur  - Küstenschutz  - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung  - Extensivierungen  1 908 707  18 378  182 447  182 447  182 447  182 447  182 447  184 248  194 419  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 19  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  194 194  1 | 210        | 2,0          |
| - Zusatzaltersversorgung¹) - Einstellung Erwerbstätigkeit¹) - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung - Forschung²) - Fischerei - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen  Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe) - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Extensivierungen - Einzelung von Ackerflächen - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Stillegung von Ackerflächen - Stillegung von Ackerflächen - Einzelbetriebliche vieweitschaftung - Stillegung von Ackerflächen - La 447 - 12 408 - 12 408 - 12 408 - 12 408 - 12 408 - 13 72 - 12 408 - 13 72 - 14 404 - 15 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133 682    | 7,0          |
| - Einstellung Erwerbstätigkeit¹) - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung - Forschung²) - Fischerei - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen - Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe) - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Extensivierungen - Einzelbeuriebliche u. 144 043 - Stillegung von Ackerflächen - Einzelbetriebliche Maßnahmen - 19 419 - 10 77 - 24 696 - 10 74 546 - 10 74 546 - 10 75 810 - 10 75 810 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 - 10 77 -  | 1 260      | 6,9          |
| - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung - Forschung²) - Fischerei - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen  Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe) - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Wüsserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Extensivierungen - Ställegung von Ackerflächen - Extensivierungen - Ställegung von Ackerflächen - Extensivierungen - Ställegung von Ackerflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 100     | 7,7          |
| - Forschung²) 55 836 - Fischerei 59 602 - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen 19 419  Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe) 2 809 284 - Agrarstrukturelle Vorplanung 11 077 - Flurbereinigung 224 696 - Einzelbetriebliche Maßnahmen 10 44 546 davon Ausgleichszulage 573 810 - Rationalisierung im Erzeugungsbereich 124 877 - Sonstige Maßnahmen 227 559 davon Dorferneuerung 203 512 - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen 549 423 - Verbesserung der Marktstruktur 144 228 - Küstenschutz 144 043 - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung 29 449 - Stillegung von Ackerflächen 163 003 - Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360        |              |
| - Fischerei 59 602  - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen 19 419  Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe) 2 809 284  - Agrarstrukturelle Vorplanung 11 077  - Flurbereinigung 224 696  - Einzelbetriebliche Maßnahmen 1044 546 davon Ausgleichszulage 573 810  - Rationalisierung im Erzeugungsbereich 124 877  - Sonstige Maßnahmen 227 559 davon Dorferneuerung 203 512  - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen 549 423  - Verbesserung der Marktstruktur 144 228  - Küstenschutz 144 043  - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung 29 449  - Stillegung von Ackerflächen 163 003  - Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 206      | 2,9          |
| - Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen sowie sonstige Maßnahmen 19 419  Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe) 2 809 284  - Agrarstrukturelle Vorplanung 11 077  - Flurbereinigung 224 696  - Einzelbetriebliche Maßnahmen 10 1044 546 davon Ausgleichszulage 573 810  - Rationalisierung im Erzeugungsbereich 124 877  - Sonstige Maßnahmen 227 559 davon Dorferneuerung 203 512  - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen 549 423  - Verbesserung der Marktstruktur 144 228  - Küstenschutz 144 043  - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung 29 449  - Stillegung von Ackerflächen 163 003  - Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 200      | 4,0          |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)  - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen davon Ausgleichszulage - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen davon Dorferneuerung - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen - 19 419  2 809 284 - 11 077 - 224 696 - 1 044 546 - 1 044 546 - 1 044 546 - 1 044 546 - 1 044 546 - 1 044 546 - 1 044 546 - 1 044 546 - 1 1 044 546 - 1 1 047 - 227 559 - 1 24 877 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 204 423 - 204 696 - 1 1 047 - 24 877 - 27 559 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - 203 512 - | _          | _            |
| - Agrarstrukturelle Vorplanung - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen davon Ausgleichszulage - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen davon Dorferneuerung - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen - 11 077 224 696 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 547 2 03 512 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 045 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 1 046 64 | 170        | 0,9          |
| Flurbereinigung 224 696  - Einzelbetriebliche Maßnahmen 1044 546 davon Ausgleichszulage 573 810  - Rationalisierung im Erzeugungsbereich 124 877  - Sonstige Maßnahmen 227 559 davon Dorferneuerung 203 512  - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen 549 423  - Verbesserung der Marktstruktur 144 228  - Küstenschutz 144 043  - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung 29 449  - Stillegung von Ackerflächen 163 003  - Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 123 938    | 4,4          |
| - Flurbereinigung - Einzelbetriebliche Maßnahmen davon Ausgleichszulage - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen davon Dorferneuerung - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen - 1044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 044 546 1 1 04 546 1 1 044 546 1 1 04 546 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1 1 04 54 1  | 215        | 1,9          |
| davon Ausgleichszulage  Rationalisierung im Erzeugungsbereich  Sonstige Maßnahmen  davon Dorferneuerung  Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen  Verbesserung der Marktstruktur  Küstenschutz  Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung  Stillegung von Ackerflächen  Extensivierungen  573 810  124 877  203 512  404 423  442 423  443 424  444 043  454 643  464 603  603 603  603 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 600      | 2,9          |
| - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen davon Dorferneuerung - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen  124 877 227 559 203 512 - 423 - 424 - 144 228 - 144 043 - 9449 - 163 003 - 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 523     | 4,4          |
| - Rationalisierung im Erzeugungsbereich - Sonstige Maßnahmen davon Dorferneuerung - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen  124 877 227 559 203 512 549 423 144 228 144 043 28 144 043 29 449 163 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 975     | 5,7          |
| - Sonstige Maßnahmen davon Dorferneuerung - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen - 203 512 - 203 512 - 449 423 - 442 228 - 444 043 - 944 043 - 163 003 - 163 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 605      | 4,5          |
| davon Dorferneuerung 203 512  - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen 549 423  - Verbesserung der Marktstruktur 144 228  - Küstenschutz 144 043  - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung 29 449  - Stillegung von Ackerflächen 163 003  - Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 857      | 4,3          |
| - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen - Verbesserung der Marktstruktur - Küstenschutz - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung - Stillegung von Ackerflächen - Extensivierungen  549 423 144 228 144 043 29 449 163 003 163 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 662      | 4,7          |
| - Verbesserung der Marktstruktur 144 228 - Küstenschutz 144 043 - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung 29 449 - Stillegung von Ackerflächen 163 003 - Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 360     | 3,4          |
| - Küstenschutz 144 043 - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung 29 449 - Stillegung von Ackerflächen 163 003 - Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 293      | 1,6          |
| - Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung 29 449 - Stillegung von Ackerflächen 163 003 - Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ '        | <del>-</del> |
| - Stillegung von Ackerflächen 163 003<br>- Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |              |
| - Extensivierungen 145 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 865     | 11,0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 349     | 11,9         |
| - Zusatzpranne für Mutterkune   045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 0,1          |
| Insgesamt 11 563 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 724 425    | 6,3          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

 $<sup>^2</sup>$ ) Ohne Bundesforschungsanstalten.

-IST-Ausgaben-

| Maßnahme                                                 | Insgesamt  |          | teil<br>ssen |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| Mabiannie                                                | 1000 DM    | 1000 DM  | v. H.        |
| 1                                                        | 2          | 3        | 4            |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                  | 9 354 125  | 627 349  | 6,7          |
| – Erhebungen, Untersuchungen                             | 13 053     | 1 059    | 8,1          |
| – Arbeitstagungen                                        | 938        | 55       | 5,9          |
| – Einkommensausgleich (Abwicklung)                       | 26 354     | 287      | 1,1          |
| – Sturmschäden                                           | 28 279     | 4 390    | 15,5         |
| – Anpassungshilfen (Abwicklung)                          | 3 752      | _        | -            |
| - Ausgleichsmaßnahmen                                    | 1 383 672  | 65 720   | 4,7          |
| – Dürreschäden                                           | 255        | _        |              |
| – Überbrückungsprogramm Molkereiwirtschaft               | 116        |          | _            |
| – Gasölverbilligung                                      | 840 537    | 38 205   | 4,5          |
| – Bezuschußte Einrichtungen                              | 29 248     | 14 569   | 49,8         |
| – Beiträge an Organisationen im Inland                   | 1          | _        | _            |
| – Informationsveranstaltungen                            | 2 949      | _        | _            |
| – Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe                 | 32 569     | _        | · <u>·</u>   |
| – Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)                | 1 039      | 96       | 9,2          |
| – Beratung MOE-Länder                                    | 1 931      | 275      | 14,2         |
| – Förderung agrar- und forstkultureller Anlagen          | 2 000      | _        |              |
| – Marktentlastungs-/Kulturlandschaftsausgleich           | 49 537     |          | _            |
| – Internationale Beiträge                                | 59 779     | _        | _            |
| – 4. Techn. FAO-Konferenz                                |            |          |              |
| zu pflanzengenetischen Ressourcen                        | 1          | _        | _            |
| – Fortbildungsmaßnahmen in den MOE-Ländern               | 24 266     | 17       | 0,1          |
| – Deutsche Bauernsiedlung                                | 681        | .—       | _            |
| – Mühlenstillegung                                       | 87         | 87       | 100,0        |
| – Altershilfe <sup>1)</sup>                              | 3 748 716  | 284 100  | 7,6          |
| – Unfallversicherung¹)                                   | 615 000    | . 51 516 | 8,4          |
| – Landabgaberente¹)                                      | 258 586    | 19 500   | 7,5          |
| – Alterssicherung¹)                                      | 39 776     | 4 220    | 10,6         |
| – Krankenversicherung¹)                                  | 1 795 685  | 125 700  | 7,0          |
| – Zusatzaltersversorgung¹)                               | 19 494     | 1 340    | 6,9          |
| – Einstellung Erwerbstätigkeit¹)                         | 170 931    | 13 350   | 7,8          |
| – Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung       | 16 513     | 626      | 3,8          |
| – Forschung²)                                            | 52 669     | 1 885    | 3,6          |
| – Fischerei                                              | 97 597     | _        |              |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen              | 38 114     | 352      | 0,9          |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                      | 3 079 324  | 142 659  | 4,6          |
| – Vorplanung                                             | 11 709     | 298      | 2,5          |
| – Flurbereinigung                                        | 202 696    | 8 946    | 4,4          |
| – Einzelbetriebliche Maßnahmen                           | 1 138 582  | 45 907   | 4,0          |
| davon Ausgleichszulage                                   | 624 879    | 34 497   | 5,5          |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                  | 116 367    | 5 764    | 5,0          |
| – Sonstige Maßnahmen                                     | 256 285    | 9 326    | 3,6          |
| davon Dorferneuerung                                     | 231 309    | 9 039    | 3,9          |
| – Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen | 545 710    | 20 971   | 3,8          |
| – Verbesserung der Marktstruktur                         | 197 756    | 2 310    | 1,2          |
| – Küstenschutz                                           | 136 403    | _        | -            |
| – Stillegung von Ackerflächen                            | 275 510    | 30 425   | 11,0         |
| – Extensivierungen                                       | 179 901    | 17 485   | 9,7          |
| – Zusatzprämie für Mutterkühe                            | 18 405     | 1 227    | 6,7          |
| Insgesamt                                                | 12 433 449 | 770 008  | 6,2          |

<sup>1)</sup> Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ohne Bundesforschungsanstalten.

-IST-Ausgaben-

| Maßnahme                                                               | Insgesamt          | 1        | anteil<br>essen |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--|
|                                                                        | 1000 DM            | 1000 DM  | v. H.           |  |
| 1                                                                      | 2                  | 3        | 4               |  |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                                | 10 272 463         | 658 225  | 6,4             |  |
| – Erhebungen, Untersuchungen                                           | 13 010             | 1 065    | 8,2             |  |
| – Bundeswaldinventur                                                   | 223                | _        | _               |  |
| – Arbeitstagungen                                                      | 1 626              | 71       | 4,4             |  |
| – Soziostruktureller Einkommensausgleich                               | 1 703 649          | 112 691  | 6,6             |  |
| – Sturmschäden                                                         | 47 868             | 6 666    | 13,9            |  |
| - Anpassungshilfen                                                     | 686 061            | <u> </u> |                 |  |
| – Dürreschäden                                                         | 196 000            |          | _               |  |
| – Überbrückungsprogramm Molkereiwirtschaft                             | 671                | _        | _               |  |
| – Gasölverbilligung                                                    | 876 513            | 38 757   | 4,4             |  |
| – Bezuschußte Einrichtungen                                            | 27 369             | 13 878   | 50,7            |  |
| – Beiträge an Organisationen im Inland                                 | 1                  | _        |                 |  |
| - Informationsveranstaltungen                                          | 3 121              | _        |                 |  |
| – Modellvorhaben Nachwachsende Rohstoffe                               | 2 101              | <u> </u> |                 |  |
| - Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)                              | 3 413              | 15       | 0,4             |  |
| – Beratung MOE-Länder                                                  | 1 818              | 35       | 1,9             |  |
| – Internationale Beiträge                                              | 62 125             |          | 1,3             |  |
| – McMattonare Bernage<br>– Fortbildungsmaßnahmen in den MOE-Ländern    | 20.785             | 478      | 2,3             |  |
| – Pottondungsmannannen in den WOL-Landern<br>– Deutsche Bauernsiedlung | 378                | 470      | 2,3             |  |
| – Deutsche Batternsiedrung<br>– Abwicklung Fördergesellschaft          | 1 215              | _        | _               |  |
| – Abwicklung Fordergesenschaft<br>– Mühlenstillegung                   | 63                 | 63       | 100.0           |  |
| - Mullershilegung<br>- Altershilfe¹)                                   | 3 468 890          | 260 170  | 100,0           |  |
| – Arteishine-)<br>– Unfallversicherung¹)                               |                    | İ        | 7,5             |  |
| – Omanversicherung-)<br>– Landabgaberente¹)                            | 615 000<br>260 645 | 53 200   | 8,7             |  |
|                                                                        |                    | 19 770   | 7,6             |  |
| - Alterssicherung¹)                                                    | 93 152             | 8 850    | 9,5             |  |
| - Krankenversicherung¹)                                                | 1 821 716          | 125 700  | 6,9             |  |
| - Zusatzaltersversorgung¹)                                             | 20 532             | 1 400    | 6,8             |  |
| – Einstellung Erwerbstätigkeit                                         | 139 022            | 10 830   | 7,8             |  |
| – Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung                     | 12 295             | 726      | 5,9             |  |
| – Forschung²)                                                          | 53 773             | 3 173    | 5,9             |  |
| - Fischerei                                                            | 73 707             | _        | _               |  |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen                            | 65 721             | 687      | 1,0             |  |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                                    | 3 011 036          | 139 298  | 4,6             |  |
| – Vorplanung                                                           | 7 055              | 245      | 3,5             |  |
| – Flurbereinigung                                                      | 230 315            | 10 964   | 4,8             |  |
| – Einzelbetriebliche Maßnahmen, Siedlung                               | 1 106 441          | 47 765   | 4,3             |  |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                                | 103 229            | 5 450    | 5,3             |  |
| – Sonstige Maßnahmen                                                   | 222 407            | 10 203   | 4,6             |  |
| – Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen               | 561 224            | 21 290   | 3,8             |  |
| – Verbesserung der Marktstruktur                                       | 210 626            | 2 664    | 1,3             |  |
| – Küstenschutz                                                         | 140 345            | _        |                 |  |
| – Stillegung von Ackerflächen                                          | 299 589            | 29 857   | 10,0            |  |
| - Extensivierungen                                                     | 121 538            | 10 210   | 8,4             |  |
| – Zusatzprämie für Mutterkühe                                          | 8 267              | 650      | 7,9             |  |
| Insgesamt                                                              | 13 283 499         | 797 523  | 6,0             |  |

 $<sup>^{1}\</sup>hspace{-0.5em}$ ) Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

 $<sup>^2\</sup>mbox{)} \;\; \mbox{Ohne Bundesforschungsanstalten}.$ 

-IST-Ausgaben-

| Maßnahme                                                 | Insgesamt  | Ant<br>Hess | nteil<br>ssen |  |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--|
|                                                          | 1000 DM    | 1000 DM     | v. H.         |  |
| 1                                                        | 2          | 3           | 4             |  |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                  | 8 996 699  | 536 722     | 6,0           |  |
| - Erhebungen, Untersuchungen                             | 13 254     | 1 031       | 7,8           |  |
| - Arbeitstagungen                                        | 1 437      | 68          | 4,7           |  |
| - Gasölverbilligung                                      | 823 528    | 40 154      | 4,9           |  |
| - Soziostruktureller Einkommensausgleich                 | 646 661    | 41 642      | 6,4           |  |
| – Sturmschäden                                           | 60 953     | 11 144      | 18,3          |  |
| – Anpassungshilfen                                       | 1 192 392  | _ '         |               |  |
| - Bezuschußte Einrichtungen                              | 29 932     |             |               |  |
| - Beiträge an Organisationen im Inland                   | 1          | ]           | _             |  |
| - Informationsveranstaltungen                            | 3 059      | 319         | 10,4          |  |
| - Modellyorhaben Nachwachsende Rohstoffe                 | 4 398      |             |               |  |
| - Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)                | 4 200      | 503         | 12,0          |  |
| - Beratung der MOE-Länder                                | 1 954      |             |               |  |
| - Beratung Beitrittsgebiet                               | 15 001     |             | _             |  |
| - Internationale Beiträge                                | 40 824     | ****        |               |  |
| - Sofortbedarf Veterinär-Medizin (BeitrGeb.)             | 81         |             |               |  |
| - Deutsche Bauernsiedlung                                | 496        | _           |               |  |
| - Kapitalzuführung GfL                                   | 397        | 397         | 100,0         |  |
| - Mühlenstillegung                                       | 177        | 177         | 100,0         |  |
| - Altershilfe <sup>1</sup> )                             | 3 103 027  | 233 510     | 7,5           |  |
| - Unfallversicherung¹)                                   | 520 000    | 43 800      | 8,4           |  |
| - Landabgaberente¹)                                      | 262 119    | 19 700      | 7,5           |  |
| - Alterssicherung¹)                                      | 35 810     | 1 710       | 4,8           |  |
| - Krankenversicherung¹)                                  | 1 577 413  | 124 780     | 7,9           |  |
| - Zusatzaltersversorgung¹)                               | 21 442     | 1 300       | 6,1           |  |
| - Einstellung Erwerbstätigkeit¹)                         | 82 000     | 7 239       | 8,8           |  |
| – Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung       | 12 051     | 679         | 5,6           |  |
| - Forschung <sup>2</sup> )                               | 18 901     | 1 754       | 9,3           |  |
| - Fischerei                                              | 79 863     | 5 767       | 7,2           |  |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen              | 445 328    | 1 048       | 0,2           |  |
|                                                          |            | ,           |               |  |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                      | 2 428 731  | 127 993     | 5,3           |  |
| Vorplanung                                               | 3 144      | 129         | 4,1           |  |
| – Flurbereinigung                                        | 226 028    | 11 666      | 5,2           |  |
| – Einzelbetriebliche Maßnahmen, Siedlung                 | 859 761    | 47 499      | 5,5           |  |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                  | 106 748    | 7 480       | 7,0           |  |
| - Sonstige Maßnahmen                                     | 145 868    | 9 212       | 6,3           |  |
| – Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen | 477 786    | 23 072      | 4,8           |  |
| – Verbesserung der Marktstruktur                         | 184 402    | 3 167       | 1,7           |  |
| – Küstenschutz                                           | 147 051    |             | <del></del>   |  |
| – Stillegung von Ackerflächen                            | 239 944    | 22 930      | 9,6           |  |
| – Extensivierungen                                       | 31 328     | 2 394       | 7,6           |  |
| – Zusatzprämie für Mutterkühe                            | 6 671      | 444         | 6,7           |  |
| Insgesamt                                                | 11 425 430 | 664 715     | 5,8           |  |
| Nachrichtlich: Zuweisungen aus dem Zweckvermögen         |            | _           |               |  |
| bei der DSL-Bank für Vertriebeneneingliederung:          | 90 000,0   | 6 500,0     | 7,2           |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ohne Bundesforschungsanstalten.

-IST-Ausgaben-

| Maßnahme                                                                                           | Insgesamt | Anteil<br>Hessen |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|
|                                                                                                    | 1000 DM   | 1000 DM          | v, H.    |
| 1                                                                                                  | 2         | 3                | 4        |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                                                            | 8 806 463 | 506 586          | 7,4      |
| – Erhebungen, Untersuchungen                                                                       | 10 963    | 1 030            | 9,4      |
| - Arbeitstagungen                                                                                  | 1 265     | 193              | 15,3     |
| - Gasölverbilligung                                                                                | 656 852   | 40 256           | 6,1      |
| - Soziostruktureller Einkommensausgleich                                                           | 645 384   | 42 870           | 6,6      |
| - Sturmschäden                                                                                     | 88 231 .  | 9 570            | 10,8     |
| - Bezuschußte Einrichtungen                                                                        | 19 316    | 10 520           | 54,5     |
| - Beiträge an Organisationen im Inland                                                             | 1         | _                |          |
| - Verbraucherberatung - BeitrGeb (apl)                                                             | 75        | _                | _        |
| - Informationsveranstaltungen                                                                      | 3 218     | 237              | 7,4      |
| - Modellvorhaben (konsumtiv und investiv)                                                          | 3 557     | 573              | 16,1     |
| - Internationale Beiträge                                                                          | 47 069    |                  | _        |
| - Deutsche Bauernsiedlung                                                                          | 573       | _                | ·        |
| - Mühlenstillegung                                                                                 | 383       | _                | _        |
| - Altershilfe <sup>1</sup> )                                                                       | 2 781 727 | 216 970          | 7,8      |
| - Artershine ) - Unfallversicherung¹)                                                              | 450 000   | 41 625           | 9,3      |
| - Untail versicherung ) - Landabgaberente¹)                                                        | 262 468   | 20 210           | 7,7      |
| - Landabgaberente )  - Alterssicherung¹)                                                           | 19 689    | 1 082            | 5,5      |
| <i>y</i> ,                                                                                         | 1 360 769 | 99 340           | 7,3      |
| - Krankenversicherung¹)                                                                            | 22 548    | 1 352            | 6,0      |
| - Zusatzaltersversorgung¹)                                                                         | 274 831   | 11 374           | 4,1      |
| - Sozialversicherungs-Beitragsentlastung (SVBEG) 1)                                                | 42 056    | 3 800            | 9,0      |
| - Einstellung Erwerbstätigkeit ¹)                                                                  | 10 309    | 544              | 5,3      |
| – Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung                                                 | 25 714    | 3 432            | 13,3     |
| - Forschung <sup>2</sup> )                                                                         |           | 3 432            | 13,3     |
| - Fischerei                                                                                        | 48 586    | 1 600            | <u> </u> |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen                                                        | 31 070    | 1 608            | 5,2      |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                                                                | 1 724 449 | 118 448          | 6,9      |
| – Vorplanung                                                                                       | 1 454     | 283              | 19,5     |
| – Flurbereinigung                                                                                  | 233 515   | 12 074           | 5,2      |
| – Einzelbetriebliche Maßnahmen, Siedlung                                                           | 693 077   | 46 834           | 6,8      |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                                                            | 85 401    | 8 280            | 9,7      |
| – Sonstige Maßnahmen                                                                               | 57 441    | 8 370            | 14,6     |
| – Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen                                           | 274 803   | 21 241           | 7,7      |
| – Verbesserung der Marktstruktur                                                                   | 49 305    | 4 897            | 9,9      |
| – Küstenschutz                                                                                     | 137 059   | _                |          |
| – Stillegung von Ackerflächen                                                                      | 171 515   | 14 807           | 8,6      |
| – Extensivierungen                                                                                 | 15 426    | 1 324            | 8,6      |
| – Umstellung der Erzeugung                                                                         | 1 042     | -                | _        |
| – Aufgabe von Rebflächen                                                                           | 932       | _ ' '            | <u> </u> |
| – Zusatzprämie für Mutterkühe                                                                      | 3 479     | 338              | 9,7      |
| Insgesamt                                                                                          | 8 531 103 | 625 034          | 7,3      |
| Nachrichtlich: Zuweisungen aus denZweckvermögen<br>bei der DSL-Bank für Vertriebeneneingliederung: | 120 000,0 | 6 700,0          | 5,6      |

<sup>1)</sup> Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ohne Bundesforschungsanstalten.

-IST-Ausgaben-

| Maßnahme                                                                                            | Insgesamt | An<br>Hes  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--|
| ·                                                                                                   | 1000 DM   | 1000 DM    | v. H. |  |
|                                                                                                     | 2         | 3          | 4 `   |  |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                                                             | 6 603 088 | 491 227    | 7,4   |  |
| – Erhebungen, Untersuchungen                                                                        | 11 100    | 1 000      | 9,0   |  |
| – Arbeitstagungen                                                                                   | 565       | 45         | 8,0   |  |
| – Gasölverbilligung                                                                                 | 663 758   | 41 401     | 6,2   |  |
| – Einkommensausgleich                                                                               | 658 200   | 43 930     | 6,7   |  |
| – Bezuschußte Einrichtungen                                                                         | 19 316    | 10 520     | 54,5  |  |
| – Beiträge an Organisationen im Inland                                                              | 1         | _          | _     |  |
| <ul> <li>Informationsveranstaltungen</li> </ul>                                                     | 2 012     | _          | _     |  |
| – Modellvorhaben (konsumtiv)                                                                        | 1 783     | 637        | 35,7  |  |
| – Internationale Beiträge                                                                           | 47 069    | - <u>-</u> |       |  |
| – Deutsche Bauernsiedlung                                                                           | 275       |            | -     |  |
| – Modellvorhaben (investiv)                                                                         | 1 187     | 38         | 3,2   |  |
| – Mühlenstillegung                                                                                  | 383       | _          | _     |  |
| – Altershilfe¹)                                                                                     | 2 740 001 | 214 000    | 7,8   |  |
| – Unfallversicherung¹)                                                                              | 450 000   | 42 500     | 9,4   |  |
| – Landabgaberente¹)                                                                                 | 256 555   | 19.700     | 7,7   |  |
| - Alterssicherung¹)                                                                                 | 13 700    | 1 200      | 8,8   |  |
| - Krankenversicherung¹)                                                                             | 1 284 423 | 93 770     | 7,3   |  |
| – Zusatzaltersversorgung¹)                                                                          | 23 747    | 1 444      | 6,1   |  |
| <ul> <li>Sozialversicherungs-Beitragsentlastungsgesetz (SVBEG)¹)</li> </ul>                         | 290 602   | 12 344     | 4,2   |  |
| – Einstellung Erwerbstätigkeit¹)                                                                    | 14 949    | 1 645      | 11,0  |  |
| – Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung                                                  | 9 476     | 1 015      | 10,7  |  |
| - Forschung²)                                                                                       | 27 129    | 3 730      | 13,7  |  |
| – Fischerei                                                                                         | 46 180    |            |       |  |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen                                                         | 40 677    | 2 308      | 5,7   |  |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                                                                 | 1 648 137 | 114 157    | 6,9   |  |
| – Vorplanung                                                                                        | 1 766     | 300        | 17,0  |  |
| – Flurbereinigung                                                                                   | 247 719   | 14 340     | 5,8   |  |
| – Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche Siedlung                                               | 679 123   | 46 000     | 6,8   |  |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                                                             | 78 929    | 9 623      | 12,2  |  |
| – Sonstige Maßnahmen                                                                                | 50 552    | 7 556      | 14,9  |  |
| – Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen                                            | 281 441   | 22 173     | 7,9   |  |
| – Verbesserung der Marktstruktur                                                                    | 45 931    | 4 047      | 8,8   |  |
| – Küstenschutz                                                                                      | 132 531   | _          | _     |  |
| – Stillegung von Ackerflächen                                                                       | 127 326   | 9 986      | 7,8   |  |
| – Aufgabe von Rebflächen                                                                            | 1 337     | 7          | 0,5   |  |
| – Zusatzprämie für Mutterkühe                                                                       | 1 482     | 125        | 8,4   |  |
| Insgesamt                                                                                           | 8 251 225 | 605 384    | 7,3   |  |
| Nachrichtlich: Zuweisungen aus dem Zweckvermögen<br>bei der DSL-Bank für Vertriebeneneingliederung: | 65 000,0  | 2 975,0    | 4,6   |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

 $<sup>^2) \ \</sup> Ohne \, Bundes for schungsanstalten.$ 

- IST-Ausgaben -

| Maßnahme                                                                                            | Insgesamt | Anteil<br>Hessen |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|
|                                                                                                     | 1000 DM   | 1000 DM          | v. H.      |
| 1                                                                                                   | 2         | 3                | 4          |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                                                             | 5 839 400 | 423 974          | 7,3        |
| – Erhebungen, Untersuchungen                                                                        | 10 996    | 1 001            | 9,1        |
| – Bundeswaldinventur                                                                                | 60.       | _                |            |
| – Arbeitstagungen                                                                                   | 837       | . –              | _          |
| – Zuweisungen "Grünbrache"                                                                          | 47 865    |                  | _          |
| – Gasölverbilligung                                                                                 | 650 709   | 42 082           | 6,5        |
| – Bezuschußte Einrichtungen                                                                         | 19 136    | _                | . <u> </u> |
| – Beiträge an Organisationen im Inland                                                              | 1         | _                | _          |
| <ul> <li>Informationsveranstaltungen</li> </ul>                                                     | 2 035     | _                | _          |
| – Modellvorhaben (konsumtiv)                                                                        | 1 249     | 164              | 13,1       |
| – Internationale Beiträge                                                                           | 44 233    | -                | _          |
| – Deutsche Bauernsiedlung                                                                           | 3 000     | _                | _          |
| – Modellvorhaben (investiv)                                                                         | 1 679     |                  |            |
| – Mühlenstillegung                                                                                  | 517       | _                | _          |
| – Altershilfe <sup>1</sup> )                                                                        | 2 605 000 | 202 670          | 7,8        |
| – Unfallversicherung¹)                                                                              | 450 000   | 42 500           | 9,4        |
| – Landabgaberente¹)                                                                                 | 264 345   | 20 220           | 7,6        |
| – Alterssicherung¹)                                                                                 | 5 740     | 300              | 5,2        |
| – Krankenversicherung¹)                                                                             | 1 257 578 | 91 820           | 7,3        |
| – Zusatzaltersversorgung¹)                                                                          | 24 676    | 1 480            | 6,0        |
| – Sozialversicherungs-Beitragsentlastungsgesetz (SVBEG) 1)                                          | 313 926   | 14 909           | 4,7        |
| – Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung                                                  | 8 689     | 643              | 7,4        |
| – Forschung²)                                                                                       | 22 603    | 3 066            | 13,6       |
| – Fischerei                                                                                         | 52 906    |                  | _          |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen                                                         | 51 620    | 3 119            | 6,0        |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                                                                 | 1 483 974 | 100 513          | 6,8        |
| – Vorplanung                                                                                        | 1 794     | 210              | 11,7       |
| – Flurbereinigung                                                                                   | 242 562   | 12 606           | 5,2        |
| – Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche Siedlung                                               | 651 572   | 43 309           | 6,6        |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                                                             | 83 724    | 10 535           | 12,6       |
| – Sonstige Maßnahmen                                                                                | 51 243    | 7 914            | 15,4       |
| – Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen                                            | 284 124   | 22 285           | 7,8        |
| – Verbesserung der Marktstruktur                                                                    | 37 130    | 3 654            | 9,8        |
| – Küstenschutz                                                                                      | 131 825   | -                | _          |
| Insgesamt                                                                                           | 7 323 374 | 524 487          | 7,2        |
| Nachrichtlich: Zuweisungen aus dem Zweckvermögen<br>bei der DSL-Bank für Vertriebeneneingliederung: | 75 000,0  | 3 198,0          | 4,3        |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ohne Bundesforschungsanstalten.

- IST-Ausgaben -

| Maßnahme                                                                                            | Insgesamt | Anteil<br>Hessen |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|
|                                                                                                     | 1000 DM   | 1000 DM          | v. H.    |
| 1                                                                                                   | 2         | 3                | 4        |
| Kapitel 1002 (Allgemeine Bewilligungen)                                                             | 5 623 555 | 437 330          | 7,8      |
| – Erhebungen, Untersuchungen                                                                        | 10 656    | 956              | 9,0      |
| – Bundeswaldinventur                                                                                | 133       | _                | _        |
| – Arbeitstagungen                                                                                   | 518       | _                | _        |
| – Zuweisungen "Grünbrache"                                                                          | 29 409    | _                | · —      |
| – Gasölverbilligung                                                                                 | 661 988   | 42 647           | 6,4      |
| – Stabilisierungsfonds für Wein                                                                     | 2 820     | _                |          |
| – Förderung Fischabsatz                                                                             | 1 500     | _                | _        |
| – Bezuschußte Einrichtungen                                                                         | 18 958    |                  | _        |
| – Beiträge an Organisationen im Inland                                                              | 1         |                  |          |
| - Informationsveranstaltungen                                                                       | 1 880     |                  |          |
| – Modellvorhaben (konsumtiv)                                                                        | 1 370     | 749              | 54,7     |
| – Internationale Beiträge                                                                           | 31 881    |                  | _        |
| – Modellvorhaben (investiv)                                                                         | 161       | _                | _        |
| - Mühlenstillegung                                                                                  | 688       |                  |          |
| - Altershilfe <sup>1</sup> )                                                                        | 2 415 000 | 202 860          | 8,4      |
| - Unfallversicherung¹)                                                                              | 450 000   | 42 277           | 9,4      |
| - Landabgaberente¹)                                                                                 | 267 880   | 17 760           | 6,6      |
| - Alterssicherung¹)                                                                                 | 2 587     | 403              | 15,6     |
| - Krankenversicherung¹)                                                                             | 1 191 196 | 103 275          | 8,7      |
| - Zusatzaltersversorgung¹)                                                                          | 25 632    | 1 538            | 6,0      |
| - Sozialversicherungs-Beitragsentlastungsgesetz (SVBEG)¹)                                           | 361 985   | 17 490           | 4,8      |
| - Aufklärung, Absatzförderung, Verbraucherberatung                                                  | 9 107     | 344              | 3,8      |
| - Forschung <sup>2</sup> )                                                                          | 20 161    | 2 927            | 14,5     |
| - Fischerei                                                                                         | 56 792    | _                |          |
| – Altverpflichtungen, auslaufende Maßnahmen                                                         | 61 252    | 4 104            | 6,7      |
| Kapitel 1003 (Gemeinschaftsaufgabe)                                                                 | 1 489 243 | 97 736           | 6,6      |
| - Vorplanung                                                                                        | 2 057     | 540              | 26,3     |
| - Flurbereinigung                                                                                   | 282 733   | 12 649           | 4,5      |
| - Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche Siedlung                                               | 601 009   | 31 955           | 5,3      |
| – Rationalisierung im Erzeugungsbereich                                                             | 68 413    | 7 027            | 10,3     |
| – Sonstige Maßnahmen                                                                                | 50 003    | 10 450           | 20,9     |
| - Wasserwirtschaftliche u. kulturbautechnische Maßnahmen                                            | 318 926   | 31 719           | 9,9      |
| – Verbesserung der Marktstruktur                                                                    | 31 387    | 3 396            | 10,8     |
| - Küstenschutz                                                                                      | 134 715   | _                | <u>.</u> |
| Insgesamt                                                                                           | 7 112 798 | 535 066          | 7,5      |
| Nachrichtlich: Zuweisungen aus dem Zweckvermögen<br>bei der DSL-Bank für Vertriebeneneingliederung: | 80 000,0  | 3 500,0          | 4,4      |

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Aufteilung der Bundesmittel geschätzt.

 $<sup>^2) \ \</sup> Ohne \ Bundes for schungsanstalten.$ 

 Hilfen im Bereich der Familien- und Jugendpolitik (Stiftung "Mutter und Kind", Unterhaltungsvorschußgesetz, Bundeskindergeldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz):

Die Bundesstiftung "Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens" hat in den Haushaltsjahren 1987 bis 1997 folgende Hilfen für Hessen gewährt:

```
1987
             10 004 995 DM
1988
              9 972 375 DM
1989
             11 703 666 DM
1990
             12 500 367 DM
       =
1991
             12 515 133 DM
       =
1992
             12 528 988 DM
       =
             13 257 816 DM
1993
       =
             10 860 500 DM
1994
       =
1995
             14 379 018 DM
       =
1996
             14 375 840 DM
       =
1997
             14 103 013 DM
```

#### Unterhaltsvorschußgesetz

```
      1987:
      8,46 Mio. DM
      1991:
      9,80 Mio. DM
      1995:
      45,18 Mio. DM

      1988:
      7,80 Mio. DM
      1992:
      10,49 Mio. DM
      1996:
      47,25 Mio. DM

      1989:
      8,35 Mio. DM
      1993:
      27,0 Mio. DM
      1997:
      48,0 Mio. DM

      1990:
      9,29 Mio. DM
      1994:
      43,06 Mio. DM
```

Die aufgeführten Zahlen stellen den Bundesanteil (50 v. H.) an den UVG-Ausgaben in Hessen dar.

Bundeskindergeldgesetz (ab 1996: Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz)

```
      1987:
      1,041 Mrd. DM
      1991:
      1,144 Mrd. DM
      1995:
      1,309 Mrd. DM

      1988:
      1,042 Mrd. DM
      1992:
      1,285 Mrd. DM
      1996:
      3,151 Mrd. DM

      1989:
      1,052 Mrd. DM
      1993:
      1,303 Mrd. DM
      1997:
      3,628 Mrd. DM

      1990:
      1,104 Mrd. DM
      1994:
      1,276 Mrd. DM
```

Das Bundeserziehungsgeld wird aus Kapitel 17 10 Titel 681 01 des Bundeshaushalts gezahlt.

Folgende Ist-Ergebnisse liegen für das Land Hessen vor:

```
1991 = 475 012 TDM

1992 = 534 019 TDM

1993 = 507 366 TDM

1994 = 475 669 TDM

1995 = 532 171 TDM

1996 = 506 159 TDM

1997 = 517 269 TDM
```

In den Jahren vor 1991 sind die Ist-Ergebnisse mit den vorstehenden Beträgen vergleichbar (gesetzliche Ausgaben aufgrund des Bundeserziehungsgeldgesetzes).

Die Kindergeldausgaben der Jahre 1987 bis 1991 mußten für den Bereich der öffentlichen Arbeitgeber geschätzt werden, da für diese Zeiträume eine Aufteilung nach Bundesländern nicht möglich war.

Insgesamt wird noch angemerkt, daß gesetzliche Leistungen wie Kindergeld- und Unterhaltsvorschußzahlungen an anspruchsberechtigte Personen keine Finanzhilfen an die Bundesländer i. S. der o. a. schriftlichen Frage sind.

# Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung

32. Abgeordnete
Annette
Faße
(SPD)

Wie definiert die Bundesregierung den Begriff "arbeitnehmerähnliche Arbeitsverhältnisse", und welche Rechte lassen sich aus derartigen Arbeitsverhältnissen für die Betroffenen ableiten?

### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Horst Günther vom 3. Juni 1998

Das geltende Arbeitsrecht kennt den Begriff der "arbeitnehmerähnlichen Personen". Im Gegensatz zu Arbeitnehmern sind arbeitnehmerähnliche Personen nicht in persönlicher Abhängigkeit beschäftigt. Bei diesem Personenkreis handelt es sich um selbständig Tätige, für die wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von einem Auftraggeber und ihrer einem Arbeitnehmer vergleichbaren sozialen Schutzbedürftigkeit bestimmte arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen gelten: Arbeitnehmerähnliche Personen haben Anspruch auf bezahlten gesetzlichen Jahresurlaub von mindestens vier Wochen (§ 3 Abs. 1 i. V. m. § 2 Satz 2 Bundesurlaubsgesetz) und Zugang zur Arbeitsgerichtsbarkeit (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Arbeitsgerichtsgesetz). Ihre Arbeitsbedingungen können durch Tarifverträge geregelt werden (§ 12a Tarifvertragsgesetz). Arbeitnehmerähnliche Personen sind Beschäftigte im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Arbeitsschutzgesetz). Bei einer Kündigung ihres Dienstverhältnisses haben sie Anspruch auf Einhaltung von Kündigungsfristen und auf Zeugniserteilung. Zu den wichtigsten Gruppen der arbeitnehmerähnlichen Personen zählen freie Mitarbeiter im journalistischen und künstlerischen Bereich, Handelsvertreter, vor allem Einfirmenvertreter, sowie die in Heimarbeit Beschäftigten, für die das Heimarbeitsgesetz und weitere besondere gesetzliche Regelungen gelten.

#### Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

33. Abgeordneter Klaus Hagemann (SPD)

Welche dauerhaften Planungen bestehen seitens der Bundeswehr, insbesondere nach dem jüngsten Bericht des Bundesrechnungshofes, für die beiden Verfügungslager in Worms, um den dort Beschäftigten mittelfristige Arbeitsplatzperspektiven zu eröffnen sowie vor allem die gerade laufende Verwertung des freigegebenen Teilbereiches in Worms-Pfeddersheim nicht zu blokkieren, und welche Mittel sind bzw. waren jeweils für die neue Heizanlage und die tor- und zaunmäßige Aufteilung in Worms-Pfeddersheim sowie die entsprechende Abgrenzung in der Schönauer Straße notwendig?

#### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Klaus Rose vom 28. Mai 1998

Aufgrund der Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes prüft zur Zeit eine Arbeitsgruppe unter der Federführung der Wehrbereichsverwaltung IV, welche Möglichkeiten bestehen, durch eine Optimierung der Logistik bei Liegenschaftsgerät die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für die Verfügungsgerätelager der Wehrbereichsverwaltungen zu reduzieren. Konkrete Ergebnisse werden frühestens im IV. Quartal 1998 zur Verfügung stehen.

Für die Ausgrenzung des Verfügungsgerätelagers der Wehrbereichsverwaltung IV aus der Liegenschaft des aufgegebenen Gerätedepots in Worms-Pfeddersheim wurden bisher rd. 200 000 DM verausgabt bzw. werden bis Herbst 1998 verausgabt worden sein. Der Baubeginn für den Neubau der Heizungsanlage mit geschätzten Kosten in Höhe von 1,6 Mio. DM ist wegen der Überarbeitung der Bauunterlage nunmehr für Herbst 1998 eingeplant worden.

Der Bestand der Außenstelle des Bekleidungsamtes IV in Worms, Schönauer Straße, ist abhängig von der Fertigstellung des Bekleidungsamtes West in Nonnweiler. Nach der zur Zeit gültigen Infrastrukturplanung ist dies im Sommer 2002 zu erwarten.

Für die zur Zeit laufenden Bauarbeiten zur Ausgrenzung des Bekleidungslagers aus der Liegenschaft des aufgegebenen Mobilmachungsstützpunktes sind Ausgabemittel in Höhe von rd. 125000 DM veranschlagt.

#### Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit

34. Abgeordnete
Dr. Marliese
Dobberthien
(SPD)

Welche Kosten entstehen dem Antragsteller bei der Zulassung eines neuen Wirkstoffes als Arzneimittel für lebensmittelliefernde Tiere aufgrund von Gebühren (Bitte um detaillierte Aufschlüsselung nach bundesdeutschen Gebühren im Rahmen der Europäischen Union mit Begründung, Rechtsgrundlagen und Verfahren), und welche Gebühren fallen bei der Neubeurteilung bislang zugelassener Präparate an?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl vom 27. Mai 1998

Die Zulassung von Tierarzneimitteln kann innerhalb der Europäischen Gemeinschaften in einem zentralen oder in einem dezentralen Verfahren erfolgen.

#### 1. Zentrales Verfahren

Rechtsgrundlage für zu erhebende Gebühren im zentralen Zulassungsverfahren für Tierarzneimittel gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 ist die Verordnung (EG) Nr. 297/95 des Rates vom 10. Februar 1995 über Gebühren der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 35/1) Anlage\*). In Artikel 5 dieser Verordnung sind die Gebühren für Anträge auf Genehmigung von Tierarzneimitteln nach dem zentralisierten Verfahren spezifiziert. Sie sind zusammen mit der Antragstellung zu entrichten. Die Berechnung der Höhe der Gebühr muß nach dem Grundsatz der tatsächlich erbrachten Dienstleistung erfolgen. Sie besteht aus einer Grundgebühr von 70000 ECU, die sich für jede zusätzliche Dosierung und/oder Arzneimittelform um jeweils 10000 ECU erhöht. Der Gesamtbetrag darf dabei 100000 ECU nicht überschreiten. Die Gebühr für eine Verlängerung der Zulassung (Erneuerungsgebühr) beträgt in diesem Verfahren 5000 ECU.

#### 2. Dezentrales Verfahren

Für Zulassungen im dezentralen Verfahren bilden die Regelungen der einzelnen Mitgliedstaaten die Rechtsgrundlage für die zu erhebenden Gebühren. In Deutschland findet die Kostenverordnung für die Zulassung von Arzneimitteln durch das Bundesgesundheitsamt (KostVO) vom 16. September 1993 (BGBl. I S. 1634) Anlage\*) in Verbindung mit der Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung für die Zulassung von Arzneimitteln durch das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte vom 15. September 1994 (BGBl. I S. 2556) Anwendung.

Die detaillierte Aufschlüsselung der zu erhebenden Gebühren für eine dezentrale Zulassung nach der Richtlinie 81/851/EWG, bei der Deutschland beteiligt ist, bzw. einer nationalen Zulassung in Deutschland sind der o. g. KostVO zu entnehmen. Ermäßigungstatbestände sowie Gebühren für die Verlängerung von Zulassungen sind dort ebenfalls im einzelnen enthalten.

Diese Gebühren werden erst nach Abschluß des Verfahrens erhoben.

"Sofern es im dezentralen Verfahren zu Streitigkeiten über die Anerkennung und damit zu einem Schiedsverfahren bei der Europäischen Agentur (CVMP) kommt, wird nach Artikel 6 der VO Nr. 2309/93 eine Gebühr von 15000 ECU fällig."

Für die nach dem Tierseuchengesetz zuzulassenden Mittel (Impfstoffe, Sera und Antigene) gelten die Gebührensätze der Tierimpfstoff-Kostenverordnung vom 10. Januar 1992 (BGBl. I S. 19) in der jeweils geltenden Fassung. Zur Zeit wird eine Ablöseverordnung erarbeitet, mit der die Gebührensätze angepaßt sowie neue Gebührentatbestände geschaffen werden, um den Änderungen des EG-Tierarzneimittelrechts Rechnung zu tragen. Derzeit betragen die Gebühren für die Zulassung eines nach dem Tierseuchengesetz zuzulassenden Mittels bis maximal 35 000 DM.

35. Abgeordnete
Dr. Marliese
Dobberthien
(SPD)

Welche konkreten Maßnahmen zur Entschärfung des gegenwärtig von Veterinärmedizinern und Pferdehaltern beklagten partiellen Therapienotstandes wurden nach Kenntnis der Bundesregie-

<sup>\*)</sup> Vom Abdruck der Anlagen wurde aufgrund der Nummer 13 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 1 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz der Richtlinien für die Fragestunde und für die schriftlichen Einzelfragen abgesehen.

rung bei der Fachkonferenz der Bundestierärztekammer "Therapienotstand" am 10. März 1998 in Bonn vorgeschlagen, und welche nationalen bzw. internationalen Initiativen erwägt die Bundesregierung, um dem Verschwinden wichtiger Therapeutika entgegenwirken, ohne dadurch den gesundheitlichen Verbraucherschutz zu schwächen?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl vom 27. Mai 1998

Im Rahmen der Fachkonferenz "Therapienotstand" der Bundestierärztekammer am 10. März 1998 wurden von den Teilnehmern folgende Möglichkeiten zur Behebung von Engpässen bei der Arzneimittelversorgung von Nutztieren diskutiert:

- Schaffung von Anreizen für pharmazeutische Unternehmen zur Durchführung von Verfahren zur Festlegung von Rückstandshöchstmengen-(MRL-Verfahren) nach der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 bzw. Zulassungsverfahren (z. B. durch verbesserten Datenverwertungsschutz, Überprüfung der Gebührensätze für die Zulassung);
- erleichterte Zulassungsbedingungen für Arzneimittel für Tierarten mit geringerer ökonomischer Bedeutung (sog. "minor species", z. B. Fische);
- Erleichterung/Ausweitung der Möglichkeiten zur Umwidmung von Arzneimitteln:
- Einführung europäischer Standardzulassungen für bestimmte Wirkstoffe (Erarbeitung der für das MRL-Verfahren relevanten Unterlagen z. B. durch die Europäische Arzneimittelagentur);
- gegenseitige Anerkennung nationaler Arzneimittel-Zulassungen in den Mitgliedstaaten;
- erleichterte Zulassungsbedingungen für Arzneimittel mit sog. "Anhang-II-Stoffen" (Wirkstoffe, die in den Anhang II der VO [EWG] Nr. 2377/90 aufgenommen worden sind, d. h. für die keine Rückstandshöchstwerte festgelegt zu werden brauchen);
- Verbesserung der Informationsmöglichkeiten für Tierärzte über den Bestand an zugelassenen Tierarzneimitteln;
- Überlegungen zur Ausgliederung der Pferde, die zu Sport-/Hobbyzwecken gehalten werden, aus dem Begriff des "lebensmittelliefernden Tieres" (ggf. unter Kennzeichnung der betreffenden Tiere) wurden in der Konferenz kontrovers diskutiert.

Die Bundesregierung hat zwischenzeitlich eine Initiative bei der Europäischen Kommission vorbereitet, um Therapienotständen bei Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen, entgegenzuwirken. Wesentliche Elemente der oben erwähnten Überlegungen der betroffenen Fachkreise wurden dabei in angemessener Weise berücksichtigt.

Darüber hinaus ist im Rahmen der Beratungen des derzeit in den parlamentarischen Ausschüssen befindlichen Achten Gesetzes zur Änderung des Arzneimittelgesetzes eine Ergänzung des § 73 AMG beabsichtigt. Danach kann die zuständige Behörde Ausnahmen von dem Einfuhrverbot

für in Deutschland nicht zugelassene Tierarzneimittel zulassen, wenn für die Behandlung ein zugelassenes Arzneimittel für die betreffende Tierart oder das betreffende Anwendungsgebiet nicht zur Verfügung steht, die notwendige arzneiliche Versorgung der Tiere sonst ernstlich gefährdet wäre, eine unmittelbare oder mittelbare Gefährdung der Gesundheit von Mensch oder Tier nicht zu befürchten ist und das Arzneimittel in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder einem anderen Vertragstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zur Behandlung bei Tieren zugelassen ist, die der Gewinnung von Lebensmittel dienen.

# 36. Abgeordnete Dr. Marliese Dobberthien (SPD)

Sind der Bundesregierung wissenschaftliche Untersuchungen bekannt, die gegen die unlöschbare Kennzeichnung von Pferden mittels subkutaner Transponder sprechen, und wenn nein, gedenkt die Bundesregierung auf eine Umsetzung der Resolution der Bundestierärztekammer vom 12./13. November 1997 betreffend die "Einführung der elektronischen Kennzeichnung bei Pferden" zumindest in diesem Punkt ("daß Pferde im Hinblick auf ihre Zweckbestimmung als, lebensmittellieferndes Tier baldmöglichst elektronisch gekennzeichnet werden müssen . . .") - vor dem Hintergrund eines teilweise tierschutzrelevanten Therapienotstandes (z. B. Inhalationsnarkose, Kolikbehandlung) in der Pferdeheilkunde - in geltendes Recht hinzuwirken?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl vom 27. Mai 1998

Nach Kenntnis der Bundesregierung haben bisherige wissenschaftliche Untersuchungen, die allerdings nur in kleinem Maßstab durchgeführt wurden, ergeben, daß die Kennzeichnung von Pferden mittels subkutaner Transponder (Injektat) grundsätzlich möglich ist. Vor der Einführung der elektronischen Kennzeichnung als verbindlich vorgeschriebene Kennzeichnungsmethode sind jedoch noch Fragen der breiten Praxistauglichkeit, Wiederfindung und Entsorgung zu klären, die umfangreiche Forschungsarbeiten und Praxisversuche voraussetzen. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Bundesregierung vorerst nicht, die Einführung der elektronischen Kennzeichnung als alleinige Kennzeichnungsmethode zwingend vorzuschreiben. Sie beobachtet jedoch die Entwicklung auf diesem Gebiet mit Aufmerksamkeit und steht der Kennzeichnung von Pferden mit elektronischem System offen gegenüber, sofern die Voraussetzung erfüllt ist, daß eine eindeutige Kennzeichnung auf Lebenszeit in tierschutzgerechter Weise erfolgen kann.

In bezug auf den in der Fragestellung angesprochenen Aspekt der Arzneimittelversorgung von Pferden prüft die Bundesregierung den Vorschlag der Bundestierärztekammer. Dabei sind auch weitere Rechtsvorschriften, wie z. B. fleischhygienerechtliche Vorschriften, zu beachten. Die Bundesregierung macht allerdings darauf aufmerksam, daß sich die aufgrund der geltenden Rechtslage bestehende Problematik von Therapieengpässen nicht nur für die Pferdeheilkunde stellt, sondern auch bei anderen lebensmittelliefernden Tieren besteht. In bezug auf Überlegungen zur Entwicklung eines weitergehenden Lösungsansatzes verweist die Bundesregierung insoweit auf ihre Ausführungen zu Frage 35.

# 37. Abgeordnete Dr. Marliese Dobberthien (SPD)

Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag, auf nationaler und internationaler Ebene den Verkäufer eines Pferdes dazu zu verpflichten, einen amtlichen Tierpaß, in den sämtliche Arzneimittel, mit denen das Tier versorgt worden ist, eingetragen sein müssen, beim Verkauf des Tieres mit zu übergeben und bei Fehlern dieses Tierpasses (Equidenpaß) das Pferd nicht zur Schlachtung zuzulassen, und wie beurteilt die Bundesregierung die damit einhergehende Beweislastumkehr über die Lebensmitteltauglichkeit des Pferdes, womit der Besitzer die Kosten auch für über die Routinekontrollen hinausgehende Untersuchungen zu tragen hat?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl vom 27. Mai 1998

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die Verwendung des Equidenpasses zur Dokumentation der Anwendung von Arzneimitteln beim Pferd problematisch ist, da dieses Dokument nach dem gegenwärtigen EU-Recht (Richtlinie 90/426) nicht für alle Pferde, sondern nur für eingetragene Equiden vorgeschrieben ist.

#### Dies sind:

- 1. in einem anerkannten Zuchtbuch eingetragene Equiden und
- 2. von international anerkannten Sportorganisationen registrierte Equiden.

Ein eventueller Tierpaß würde nach Auffassung der Bundesregierung im übrigen nicht die Verantwortlichkeit im Hinblick auf die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Lebensmittels "Fleisch" ändern.

## 38. Abgeordnete Dr. Marliese Dobberthien (SPD)

Welche Konsequenzen wird die Bundesregierung aus dem Verbot von Herbiziden mit dem Wirkstoff Bromoxynil durch die US-Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) ziehen hinsichtlich der 1994 erfolgten Zulassung von gentechnisch verändertem Tabak einer französischen Firma hinsichtlich zukünftiger Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Kulturpflanzen, die ebenso gegen Bromoxynil resistent gemacht wurden, und hinsichtlich des weiterhin zugelassenen Gebrauchs von Herbiziden mit dem Wirkstoff Bromoxynil?

#### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl vom 27. Mai 1998

In den USA wird Bromoxynil in transgener Baumwolle angewandt. Der Anbauumfang betrug 1997 etwa 100000 ha.

Am 9. Januar 1998 hat die Environmental Protection Agency der USA (EPA) entschieden, daß sie einem Antrag auf Ausweitung der Rückstandstoleranzen (allowable residue levels) in Baumwolle nicht entsprechen

kann. Frühere zeitlich begrenzte Toleranzwerte und die Zulassung, die die Anwendung von Bromoxynil in Baumwolle erlaubte, waren am 1. Januar 1998 ausgelaufen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war, daß die EPA Bedenken gegen die Erhöhung der Rückstandswerte aufgrund möglicher Entwicklungsschäden bei Kleinkindern und Kindern hatte. Weitere Bedenken gründeten sich auf Studien, die eine Kanzerogenität bei Labortieren zeigten.

Aus einem Verbot von Herbiziden mit dem Wirkstoff Bromoxynil durch die EPA resultieren keine Folgerungen auf die getroffene Zulassungsentscheidung gemäß Richtlinie 90/220/EWG für gentechnisch veränderte Bromoxynil-tolerante Tabakpflanzen. Die Entscheidung gemäß Richtlinie 90/220/EWG bezieht sich nur auf die gentechnisch veränderte Pflanze. Sie umfaßt nicht eine Anwendungszulassung für das Herbizid Bromoxynil. Entscheidungen über die Zulassung von Herbiziden werden nach dem Pflanzenschutzrecht getroffen.

Bromoxynil steht auf der Liste der ersten 90 Stoffe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommission vom 11. Dezember 1992 mit Durchführungsbestimmungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms gemäß Artikel 8 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln. Nach Abschluß der aufgrund dieses Arbeitsprogramms durchzuführenden Bewertung in der Europäischen Union wird über die weitere Zulassung von Bromoxynil-haltigen Pflanzenschutzmitteln zu entscheiden sein.

Bei den in Deutschland bei der Zulassung von Bromoxynil-haltigen Herbiziden vorgesehenen Anwendungen treten keine Rückstände in verzehrbaren Pflanzenerzeugnissen auf.

Nach neuesten, vorläufigen Informationen soll die Entscheidung der EPA aufgrund einer neuen Bewertung der Untersuchungsdaten wieder zurückgenommen worden sein. Die Aufwandmenge des Herbizids wurde reduziert und die Frist zwischen Anwendung und Beerntung verlängert.

39. Abgeordneter
Klaus
Kirschner
(SPD)

Wann ist mit der Inkraftsetzung der Diagnoseverschlüsselung ICD-10 nach den §§ 295 und 301 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) durch den Bundesminister für Gesundheit zu rechnen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl vom 27. Mai 1998

Der Gesetzgeber hat mit dem 2. GKV-NOG festgelegt, daß die Verschlüsselung der Diagnose nach ICD-10 erst dann verbindlich wird, wenn vom Bundesministerium für Gesundheit eine überarbeitete Fassung des Schlüssels in Kraft gesetzt wird. Wann dies sein wird, ist zur Zeit nicht absehbar.

Da die Einführung der ICD-10 für die Leistungsabrechnung sinnvoll nur gleichzeitig für die Krankenhäuser und die Vertragsärzte erfolgen kann, hängt dies maßgeblich davon ab, wann die Umstellung der Diagnoseverschlüsselung durch die Krankenhäuser von derzeit ICD-9 auf ICD-10 erfolgt. Der Zeitpunkt der verbindlichen Einführung der ICD-10 im Krankenhausbereich ist davon abhängig, daß die entsprechenden ICD-10-

Codes in die Entgeltkataloge für Fallpauschalen und Sonderentgelte eingefügt werden. Eine entsprechende Änderung der Entgeltkataloge ist seit 1. Januar 1998 Aufgabe der Spitzenverbände der Krankenhäuser und Krankenkassen. Es bleibt deshalb abzuwarten, bis wann diese Verbände sich auf eine entsprechende Änderung einigen werden.

#### Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr

# 40. Abgeordneter Wolfgang Ilte (SPD)

Hat die Bundesregierung im Rahmen der Finanzierung (z. B. nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) darauf hingewirkt, daß im Dezember 1998 der Berliner S-Bahn-Lückenschluß Schönholz — Tegel — Hennigsdorf hergestellt sein wird und die S-Bahn den Betrieb aufnimmt (s. Drucksache 13/4165, S. 2), und wann wird nach Kenntnis der Bundesregierung der Lückenschluß voraussichtlich hergestellt sein?

#### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johannes Nitsch vom 3. Juni 1998

Ja. Die für Planung und Durchführung des Bauvorhabens zuständige Deutsche Bahn AG hat mitgeteilt, daß die Arbeiten am S-Bahn-Lückenschluß Tegel — Hennigsdorf planmäßig verlaufen und somit die Strecke im Dezember 1998 in Betrieb genommen werden kann.

# 41. Abgeordneter Wolfgang Ilte (SPD)

Ist bis Dezember 1998 auch die notwendige Grunderneuerung des Streckenabschnittes Schönholz — Tegel abgeschlossen, und hat die Bundesregierung z. B. durch Auflagen im Rahmen der Finanzierung sichergestellt, daß nach Inbetriebnahme des Abschnittes Tegel — Hennigsdorf im Dezember 1998 der durchgängige S-Bahnverkehr zwischen Schönholz — Tegel nicht durch weitere Baumaßnahmen beeinträchtigt wird?

#### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johannes Nitsch vom 3. Juni 1998

Nach Informationen der Deutschen Bahn AG ist der S-Bahn-Streckenabschnitt Schönholz — Tegel im Jahre 1995 zunächst provisorisch mit einer bis zum Jahr 2000 befristeten Betriebserlaubnis in Betrieb genommen worden.

Nach Fertigstellung des Lückenschlusses Tegel — Hennigsdorf im Dezember 1998 ist damit der durchgehende S-Bahnverkehr der Linie S 25 von Schönholz bis Henningsdorf gesichert.

Anschließend wird mit der endgültigen Fertigstellung des Abschnittes Schönholz — Tegel begonnen. Die Bauarbeiten werden nicht ganz ohne Beeinträchtigung des laufenden S-Bahn-Betriebes vorgenommen werden können.

42. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Fluggesellschaften von deutschen Flughäfen ausgehende Flüge überbuchen und dabei immer wieder Reisende mit gültigen Flugscheinen auf Linienflügen ohne Übernahme zusätzlich entstehender Kosten abweisen, und welchen Handlungsbedarf sieht sie ggf., um dies zu verhindern?

## Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Norbert Lammert vom 4. Juni 1998

Seit Jahren ist zu beobachten, daß auf bestimmten Strecken und zu bestimmten Zeiten eine besonders große Nachfrage nach Platzbuchungen besteht, ein Teil der gebuchten Gäste jedoch nicht zum Abflug erscheint. Aufgrund von Wirtschaftlichkeitserwägungen ist es daher weltweit angewandte Praxis aller Luftfahrtunternehmen, in begrenztem Umfang Überbuchungen vorzunehmen, um die durch das Nichterscheinen gebuchter Fluggäste entstehenden Umsatzeinbußen möglichst gering zu halten. Dabei bemühen sich die Luftfahrtgesellschaften, die Buchungssteuerung unter Berücksichtigung aller Faktoren so zu verfeinern, daß am Ende kein Fluggast zurückbleibt.

wird jedoch ein Fluggast trotz gültigem Flugschein und bestätigter Buchung wegen Überbuchung nicht befördert, hat er bei einem Linienflug von einem im Bereich der Europäischen Union gelegenen Flughafen Ausgleichsansprüche nach der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 des Rates vom 4. Februar 1991 über eine gemeinsame Regelung für ein System von Ausgleichsleistungen bei Nichtbeförderung im Linienflugverkehr. Diese beträgt bei Flügen bis zu 3 500 km 150 ECU, bei Flügen von mehr als 3 500 km 300 ECU. Daneben kann der Fluggast wählen zwischen

- der vollständigen Erstattung des Flugscheinpreises für den Teil der Reise, für den keine Beförderung stattfindet,
- der schnellstmöglichen Beförderung zum Endziel oder
- einer späteren Beförderung zu einem dem Fluggast gelegenen Zeitpunkt.

Im Interesse der weiteren Verbesserung des Verbraucherschutzes wird diese Verordnung derzeit in der Europäischen Union überarbeitet. Insbesondere sollen der Charterverkehr in den Geltungsbereich der Verordnung einbezogen, die Informationsmöglichkeiten des Verbrauchers erhöht und die Höhe der Ausgleichsleistungen an die allgemeine Preissteigerung angepaßt werden. Die Bundesregierung unterstützt den Überarbeitungsvorschlag grundsätzlich. Zu einzelnen Punkten besteht allerdings noch Diskussionsbedarf.

43. Abgeordneter
Dr. Edelbert
Richter
(SPD)

Wie sollen die Verkehrsströme von dem zur Zeit im Bau befindlichen Güterverkehrszentrum Erfurt-Vieselbach mit zunehmender Inbetriebnahme dieses Verkehrsknotens auf Autobahn und Straße abgeführt werden, da zur Zeit weder die Einbindung der BAB 4 noch der Ausbau der B 7 ebenso wie die Osttangente um die Landeshauptstadt Erfurt herum sowie die Nordanbindung Sömmerda — Sondershausen — Nordhausen — Ärtern zur Verfügung stehen und die Verkehrsgefährdung für die in diesem Raum lebenden Bürger, insbesondere Kinder und Senioren, ein erhebliches Ausmaß erreicht hat?

#### Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johannes Nitsch vom 3. Juni 1998

Das Güterverkehrszentrum wird über die vierstreifig auszubauende B 7 im Abschnitt Linderbach — Mönchenholzhausen, die Ortsumgehung Mönchenholzhausen und über einen neuen Autobahnzubringer zur neuen Anschlußstelle Eichelborn mit der BAB 4 verknüpft — Baubeginn September 1998, Fertigstellung 3. Quartal 1999. Mit dem Bau der Osttangente wird im 4. Quartal 1998 begonnen. Die Nordanbindung Richtung Sömmerda wird nach Fertigstellung der Osttangente im Jahr 2001 gebaut — Bauende 2002.

Mit diesen Maßnahmen wird östlich von Erfurt eine Ortsdurchfahrten freie Verbindung für den Güterverkehr geschaffen.

## Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie

44. Abgeordnete
Simone
Probst
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Unterstützt die Bundesregierung die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Fortsetzung der Förderung des Fachinformationszentrums Karlsruhe und des Fachinformationszentrums Chemie, Berlin, als Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (vormals Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste), und wie gedenkt die Bundesregierung das Entwicklungsziel einer interessenneutralen, unabhängigen Informationsplattform im Falle einer Übernahme des Fachinformationszentrums Karlsruhe durch einen der kaufinteressierten Großverlage und Infomationskonzerne zu erreichen?

### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Wülfing vom 29. Mai 1998

Der Wissenschaftsrat hat in seiner Überprüfung der genannten Fachinformationszentren festgestellt, daß die Voraussetzungen zur Weiterführung der gemeinsamen Förderung durch Bund und Länder weiter vorliegen. Die Anregungen und Verbesserungsvorschläge des Wissenschaftsrats sind auch auf Betreiben von Bund und Sitzländern umgesetzt worden bzw.

befinden sich in der Umsetzung. Aufgrund der besonders im Falle des Fachinformationszentrums Karlsruhe auch kritischen Anmerkungen des Wissenschaftsrats sieht sich die Bundesregierung in der Verantwortung, eine langfristige Zukunftsvorsorge für die Fachinformationszentren zu betreiben. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es seit langem (s. Fachinformationsprogramm 1990 bis 1994, Programm "Information als Rohstoff zur Innovation 1996 bis 2000"), die Trägerschaft der Fachinformationszentren in eine nichtstaatliche Verantwortung zu übertragen. Dies um so mehr, als der weit überwiegende Teil elektronischer wissenschaftlichtechnischer Information durch nichtstaatliche Institutionen bereitgehalten wird.

Die Bundesregierung hat daher in Abstimmung mit den Sitzländern der Einrichtungen "Fachinformationszentrum Karlsruhe GmbH" und "Fachinformationszentrum Chemie Berlin GmbH" eine detaillierte Unternehmensuntersuchung durch die Fa. Arthur D. Little in Auftrag gegeben. Diese soll in einer ersten Phase Analysen und Empfehlungen zu folgenden Punkten erstellen:

- für eine zukünftige Umstrukturierung der beiden Fachinformationseinrichtungen auf die wichtigsten zukünftigen marktwirtschaftlich tragfähigen Arbeitsfelder;
- 2. für die möglicherweise wissenschaftlich unterverzichtbaren, aber nicht marktwirtschaftlich tragfähigen Servicedienstleistungen;
- 3. die Beurteilung der Chancen einer Zukunftsgestaltung der Fachinformationsrichtung in nicht-staatlicher Trägerschaft.

Die Ergebnisse der Unternehmensuntersuchungen liegen bisher noch nicht vor. Sie werden für das Fachinformationszentrum Chemie ca. Ende Juli und für das Fachinformationszentrum Karlsruhe ca. Ende August erwartet. Erst dann können seriöserweise daraus folgende Analysen und Entscheidungsfindungen von Bund und Ländern einsetzen. Dies gilt auch für die Frage, ob und in welcher Weise das Fachinformationszentrum Karlsruhe zu einer interessenneutralen unabhängigen Informationsplattform umgestaltet werden kann.

# 45. Abgeordneter Simone Probst (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN)

Welche zukünftigen Aufgabenfelder werden für eine Neuorientierung der Fachinformationszentren Karlsruhe und Chemie, Berlin, gesehen, und durch welche konkreten Maßnahmen sichert die Bundesregierung bei einer möglichen Übernahme der Fachinformationszentren durch internationale Monopolanbieter, daß der Wissenstransfer aus und für die deutsche Forschung und Lehre auch in Zukunft ausreichend stattfindet?

## Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Wülfing vom 29. Mai 1998

Die Definition und Analyse der zukünftigen Aufgabenfelder der Fachinformationszentren ist einer der Schwerpunkte der laufenden o. g. Unternehmensuntersuchung. Bevor hierzu langfristig wirksame Entscheidungen hinsichtlich einer möglichen Neu- oder Umorientierung durch die Fachinformationszentren und ihre Gesellschafter getroffen werden können, bedarf es zunächst einer sorgfältigen Auswertung der Untersuchungsergebnisse, die jedoch z. Z. noch nicht vorliegen. Selbstverständlich ist die volle Verfügbarkeit von wissenschaftlich-technischen Informationen für Forschung und Lehre eines der Kernziele der Bundesregierung.

# 46. Abgeordneter Simone Probst (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN)

Wie hoch werden nach Einschätzung der Bundesregierung die bei einer Privatisierung der genannten Fachinformationszentren zu erwartenden Folge- bzw. Mehrkosten im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Infomationsversorgung an Hochschulen für die Länder sein (bitte aufschlüsseln nach dem heutigen Stand der Kosten und den zu erwartenden zukünftigen Kosten)?

## Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Wülfing vom 29. Mai 1998

Die Frage kann erst nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse beantwortet werden und dies auch nur dann, wenn absehbar ist, ob und in welcher Weise eine Überführung in nichtstaatliche Trägerschaft möglich ist. Selbstverständlich wird dieser Aspekt bei der Zukunftsplanung durch Bund und Länder berücksichtigt.

# 47. Abgeordneter Simone Probst (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Welchen Stellenwert mißt die Bundesregierung bei einer Umstrukturierung der Fachinformationszentren Karlsruhe und Chemie, Berlin, dem Erhalt der vorhandenen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze im Wachstumsmarkt Information bei, und ist geplant, in die Verhandlungsgespräche mit den Kaufinteressenten konkrete Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen in den Fachinformationszentren einzubeziehen?

### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Wülfing vom 29. Mai 1998

Die durch die Bundesregierung in Abstimmung mit den Sitzländern in Auftrag gegebene Untersuchung dient der Zukunftsvorsorge für die Fachinformationszentren, d. h. es ist das Ziel, den Fachinformationszentren eine möglichst stabile innovative Stellung im Feld der wissenschaftlich-technischen Informationsanbieter zu verschaffen. Der Erhalt der Standorte und die Sicherung einer größtmöglichen Zahl von zukunftssicheren Arbeitsplätzen sind daher Schlüsselfaktoren für mögliche Entscheidungsfindungen. Für den Fall von Verhandlungen mit möglichen Kooperationspartnern bzw. Beteiligungsinteressenten werden diese Punkte selbstverständlich entscheidende Bedeutung haben.

## 48. Abgeordneter Jörg Tauss (SPD)

Hält die Bundesregierung das mit der Einführung des Teledienstegesetzes (TDG) – insbesondere dem § 5 TDG – verfolgte Ziel, größere Rechtssicherheit für die Betreiber von Multimedia-Diensten zu schaffen, angesichts des vor dem Amtsgericht München eröffneten Strafverfahrens gegen einen ehemaligen Geschäftsführer eines in München ansässigen Online-Dienstes wegen des Verdachts der Beihilfe zur Verbreitung strafbarer Inhalte für verwirklicht?

## Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Wülfing vom 2. Juni 1998

Die Bundesregierung geht nach wie vor davon aus, daß die Verantwortlichkeit der Diensteanbieter im § 5 TDG eindeutig geregelt ist. § 5 TDG enthält eine differenzierte Regelung, die von der Mehrzahl der technischen und juristischen Experten als geeignet angesehen wurde, die offenen straf- und haftungsrechtlichen Fragen zu beantworten. Angesichts des Urteils des Amtsgerichts München vom 28. Mai 1998 wird die Bundesregierung Urteil und Begründung genau analysieren und in die Evaluierung des Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes gemäß Auftrag des Deutschen Bundestages einbeziehen.

#### 49. Abgeordneter

Jörg Tauss (SPD) Hält die Bundesregierung die Bestimmungen in § 5 Abs. 2 und 3 TDG, nach denen Diensteanbieter nicht für fremde Inhalte Verantwortung übernehmen müssen, die ohne ihre Kenntnis in ihrem System transportiert werden, angesichts der Anklage gegen einen ehemaligen Geschäftsführer eines Online-Dienstes in München weiterhin für ausreichend?

## Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Wülfing vom 2. Juni 1998

Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 48 verwiesen.

## 50. Abgeordneter Jörg Tauss

Tauss (SPD) Inwieweit hält es die Bundesregierung im Hinblick auf § 5 TDG, insbesondere die Absätze 3 und 4, für strafrechtlich relevant, wenn ein Diensteanbieter Angebote des Internet an seine Endkunden "durchleitet" bzw. sie aus technischen Gründen automatisch und vorübergehend zum Abruf auf eigenen Systemen speichert (sog. Proxy-Server), und finden insoweit die in der amtlichen Begründung zu § 5 Abs. 3 und 4 TDG genannten Zielsetzungen ihre hinreichende Entsprechung im Wortlaut der Vorschriften?

## Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Wülfing vom 2. Juni 1998

Wie bereits in den Antworten zu den vorgenannten Fragen ausgeführt, enthält § 5 TDG eine differenzierte Regelung der Verantwortlichkeit. Diensteanbieter, die Angebote des Internet an ihre Endkunden lediglich durchleiten bzw. sie aus technischen Gründen automatisch und vorübergehend zum Abruf auf eigenen Systemen speichern, sind Zugangsvermittler im Sinne von § 5 Abs. 3 TDG und damit für die von ihnen vermittelten Inhalte nicht – auch nicht strafrechtlich – verantwortlich. Diese Klarstellung wird von Absatz 4 ergänzt. Dabei folgt aus dem systematischen Zusammenhang der Absätze 3 und 4, daß Verpflichtungen zur Sperrung von bestimmten Inhalten nach Absatz 4 nur solche sein können, die sich ohne Annahme eines Verschuldens ergeben. Im übrigen wird auf die Antworten zu den Fragen 48 und 49 verwiesen.

51. Abgeordneter Jörg
Tauss
(SPD)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Perzeption des Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes (IuKDG) vor dem Hintergrund der Ankündigung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, eine eigene Gesetzesinitiative ergreifen zu wollen, da das geltende Recht aus einer Zeit stamme, in der an den Rechtsbereich der Kommunikation via Datennetze noch nicht gedacht worden sei, und sieht sie insoweit Handlungsbedarf auf Bundesebene?

### Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Wülfing vom 2. Juni 1998

Das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz (IuKDG) beruht auf einer Verständigung von Bund und Ländern, die darauf abzielte, im Rahmen der Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes einen in der Sache einheitlichen Rechtsrahmen in Form eines Bundesgesetzes und eines Länderstaatsvertrages (Mediendienste-Staatsvertrag) zu schaffen. Bund und Länder haben in wichtigen Fragen, insbesondere die der Verantwortlichkeit der Diensteanbieter, einvernehmliche Ergebnisse erreicht. Dies kommt auch in der Stellungnahme des Bundesrates zum IuKDG zum Ausdruck.

Im übrigen handelt es sich bei der angeblichen Gesetzesinitiative des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz nach Kenntnis der Bundesregierung um die Falschmeldung einer Presseagentur.

Bonn, den 5. Juni 1998

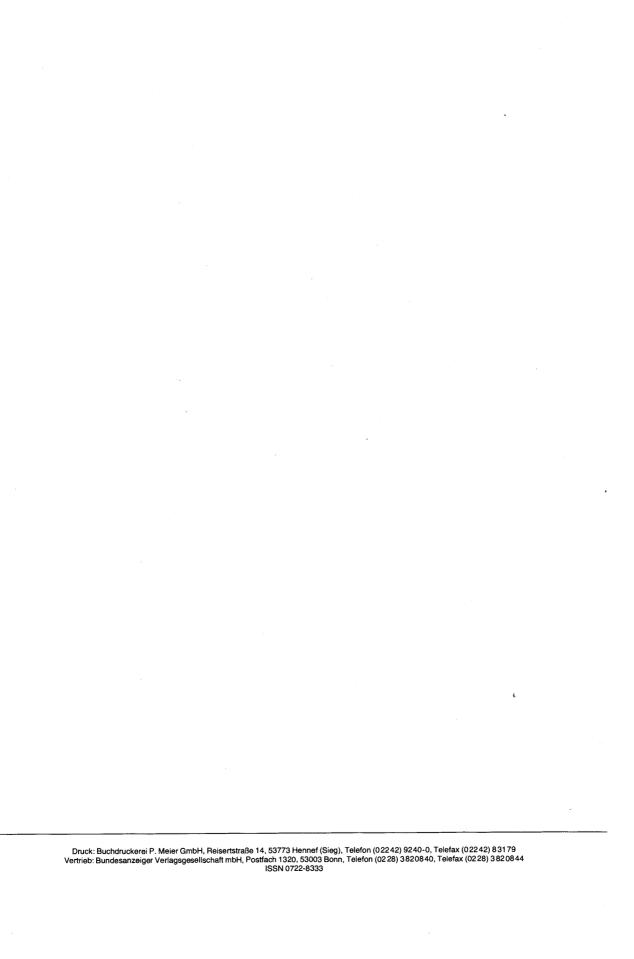